

# Mietzsche und die Schweiz

von IRL ALBRECHT BERNOULLI



Keipzig Haessel-Perlag

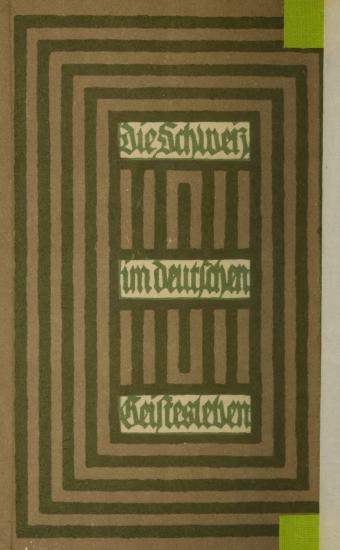

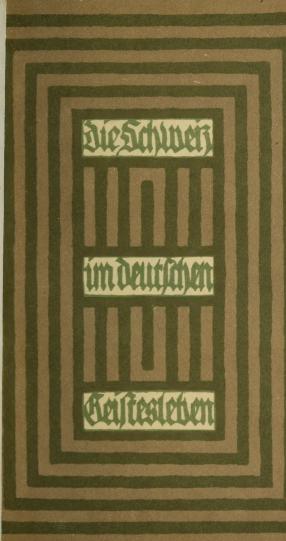

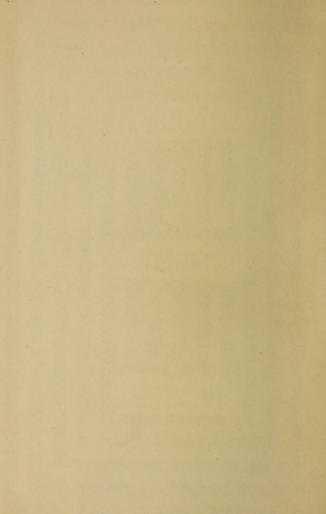

# Die Schweiz im deutschen Geistesleben

Eine Sammlung von Darstellungen und Texten, herausgegeben von Harry Manne (Bern)



Fünftes Bändchen

1677. Ybern
CARL ALBRECHT BERNOULLI

Nießsche und die Schweiz



H. HAESSEL VERLAG LEIPZIG 1922

# Inhalt

|       |                                 | Geite |
|-------|---------------------------------|-------|
| I.    | Die erfte Baster Zeit (1869 bis |       |
|       | 1870)                           | 10    |
| II.   | Die Tage von Tribschen          | 23    |
| III.  | Die Basler Kultur               | 30    |
| IV.   | Die dionnsische Kultur          | 42    |
| V.    | Besuche in der welschen Schweiz | 54    |
| VI.   | Die Krankheit                   | 57    |
|       | Die lette Basler Zeit           |       |
| VIII. | Die beiben Engadiner Sommer     |       |
|       | (1879, 1881)                    | 75    |
| IX.   | Die Spuren Barathustras auf     |       |
|       | Schweizerboden (1882-1884) .    | 85    |
| X.    | Der Zürcher Herbst (1884)       | 93    |
| XI.   | Der Kurgaft von Sotel Alpen=    |       |
|       | rose                            | 96    |
| XII.  |                                 | 106   |

Copyright 1922 by H. Haessel, Verlag, Leipzig

ie Losung, die unfre Sammlung zu verwirklichen wünscht, hat an Friedrich Dietsiche eine außerordentliche Unwendung gefunden. Nicht nur der Gedante, auch ber gutreffenbite Ausbruck bes Gebankens ftammt von ihm. "Kühnheit nach innen und Bescheidung nach außen, nach allem Außen' - eine beutsche Bereinigung von Tugenden, wie man ehemals glaubte, - habe ich bisher am ichonften bei ichweizerischen Runftlern und Gelehrten gefunden: in ber Schweig, wo mir bis jest überhaupt alle beutschen Eigenschaften bei weitem reich= licher, weil bei weitem geschütter, aufzumachsen scheinen als im Deutschland ber Gegenwart. Und welchen Dichter hatte Deutschland bem Schweizer Gottfried Rel= ler entgegenzustellen? Sat es einen ähnlichen mege= fuchenden Maler wie Bocklin? Ginen ahnlichen weifen Wissenden wie Jakob Burckhardt? Tut die große Be= rühmtheit bes Naturforschers Saeckel ber größeren Ruhmwürdigkeit Rutimepers irgendwelchen Gintrag? - um eine Reihe guter Namen nur zu beginnen. Im= mer noch wachsen bort Alpen= und Alpentalpflanzen bes Geiftes, und wie man jur Beit bes jungen Goethe fich aus ber Schweiz felbst feine hohen beutschen Un= triebe holte, wie Voltaire, Gibbon und Byron bort ihren übernationalen Empfindungen nachzuhängen lern=

ten, so ist auch jest eine zeitweilige Verschweizerung ein ratsames Mittel, um ein wenig über die deutsche Augenblicklichkeitswirtschaft hinauszublicken." Es geht aus diesen Worten hervor, daß Nietziche jedem bedeutenden Landsmann wünschte, es möchte dank biographischer Verumständungen seinem Namen als Ergänzung und Ausgleich beigefügt werden können: "— und die Schweiz!" Wie sollte man da Bedenken tragen, ihn selber, sein Werk und sein Leben, unter eben diesem Zeichen zu verstehen?

Gerade Verständnis tut ihm noch heute not, nachsem in einem wahren Unverstande früher Ruhm und blinde Vergötterung sich seiner bemächtigt haben. Noch hat die Zeit die irdischen Spuren seiner Schritte keineswegs zugewischt. Er hätte heute das achtzigste Lesbensjahr noch nicht erreicht. Manche, die ihn jung kannten, Verwandte, Freunde, Schüler, leben und ersinnern sich seiner. Die meisten dürste noch die schweizzerische Stadt vereinigen, die länger als irgendeln anzberer Ort ihm zum Aufenthaltsorte diente. Indessen Anhänger, Jünger sind diese überlebenden nicht. Erst aus dem Genusse seiner Schriften erwachsen ihm wirkliche Versteher. Erst uns erschließt sich der Einblick in sein Wesen.

Er ift durch kein entscheibendes Erlebnis hindurchgegangen, das er nicht auch in der Schweiz erlebte. Die schlechthin einmaligen Betonungen seines Schickfals sind ihm entweder auf dem Boden der Sidgenossenschaft zugestoßen, oder er trug sie in frischer Empfängnis noch sehrend und unvernarbt, wenn er ihn wiederbetrat, mit sich herum. Das Leiden, dem er seine Erkenntnis dankt, sah einheitlich nur die Schweiz. In Deutschland hätte er den Süden mit dem Glanze seiner Lust und Unschuld, in Italien und Südfrankreich den Nebel des Denkens und Brütens nicht erlebt. Nur dieses beis des in Wechsel und Zwietracht erklärt sein Werk ganz. Die Schweiz, hierin einzig, gab ihm beides.

Seine schöpferische Zeit erstreckt sich auf knapp zwei Jahrzehnte. Das brittlette und vorlette bes neunzehnten Jahrhunderts. Darunter kaum ein Jahr, von bem er nicht minbestens einen Teil, bas eine und ansbere ganz in ber Schweiz zubrachte. Dessen kann sich kein anderes Land rühmen.

Auch in geographischer hinsicht belegen seine Schweister Aufenthalte seinen Lebensverlauf planmäßig, wenn auch in keiner Beise vorbedacht. In gleichen Schalen halten sich das Baster Lehramt und die Silser Sommer die Bage. Erst der nordwestliche, dann der südsöftliche Grenzpunkt in unerbittlichem Schrägstrich über das gesamte Gebiet weg!

Das scheint auf Uneinheitlichkeit zu beuten. Und boch sind die Widersprüche, die Klügler kordweise bei ihm herunterschütteln, auswechselnde Spielarten, in deren Fülle sich sein Wesen rundet. Rein gar nichts fällt bei Niehssch aus der einmal offenbarten Art. Mag die Haut täuschen und schillern, die Haut selber hat er nie gewechselt. Seine Ausdrucksweise, seinen Tonfall hält er durch alle zwanzig Bände mit ein und dersselben Sprachkunst aus. Und wie die Außerungsweise ist auch der Inhalt in seinem sich verbreiternden, durch empfangene Zuflüsse gesteigerten Ablauf nirgendwo unsterbrochen.

Und doch ift ein bamonisch Fremdes, bas fein Defentliches angefallen hat und bas er nicht abzuschütteln vermochte, für fein Bild bestimmend geworben. Die großen Unpreisungen bes Willens zur Macht und bes übermenschen burchkreugen seinen Rampf gegen ben theoretischen Menschen, und die frohe Ursprungsbotschaft von einem bionnsischen Lebensreiche wird tatfach= lich burch bas Aufgebot unerhörter Willensanstren= gungen im Dienste einer Gewaltsvernunft wieder in Frage gestellt. Im Sinblick auf Dieses entstellend Fremde wird seine eigene Ahnung verständlich, aus ber heraus er fich als ein Berhangnis bezeichnete.

Wir halten uns an feine Rampfanfage gegen ben Geift und an feine erfte große Leiftung, bie Berfundigung des Dionnsos. Sie verfolgen wir durch die neunzehn Jahre, ba er als Sendling griechischer Beisheit die Schweiz betrat und unter ber Bucht bes Wahns gerbrechend fie verließ.

Mit diefer Beschräntung unseres Nietschebildes auf einzelne beutlich umriffene Gefichtspunkte, unter benen wir allein es anschauen, greifen wir die neuesten Forschungen bankbar auf, die mit der üblichen Gepflogen= heit, in ihm einen unausgeschlüpften, mit ben Gierschalen des Denkers behafteten Dichter zu feben, end= gültig gebrochen haben\*). Am eindringlichsten hatte biese nun veraltete Anschauung, anknupfend an ein

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um die metaphysische Rietscheauf= fassung von Dr. Ludwig Rlages und die mehrbandige frangölische Niehlchebiographie des Professors für deutsche Literatur an der Universität Paris, Dr. Charles Undler.

bekanntes Niehschewort aus seiner Gelbftfritit zu ber Geburt ber Tragobie, Stefan George vertreten:

Und wenn die strenge und gequalte Stimme Dann wie ein Loblied tont in blaue Nacht Und helle Flut — so klagt: sie hatte singen, Richt reben sollen, diese neue Seele.

So, als verkappten, verkannten Dichter, hatte sich Nietsiche selbst aufgefaßt: "Wie schabe, daß ich, was ich damals zu sagen hatte, es nicht als Dichter zu sagen wagte; ich hätte es vielleicht gekonnt!" Ihn seleber so gesehen zu haben, erkennen wir heute als Irretum.

Die Wahrheit ift vielmehr, daß Nietsiche Denker ift, Scharfer, bisturfiver Denter und Dialettiter, aber eben bis in Gebiete binein und in Tiefen hinunter, in benen Die Begriffssprache ber Sachlichkeit und Gegenständlich= feit ungehört verhallt und wo anderes als Bilber und etwa noch ein ausgestoßener Lprismus die erfaßten, in ber Dammerung ertasteten Runde nicht zu bezeich= nen vermögen. Nietiche ift nicht nur ein gang großer, fondern überhaupt ber einzige Pinchologe, ber die Pfade jur Seelenfindung wirklich schreitet. Seine aphorifti= iche Darftellung barf uns nicht barüber täuschen, bag er ein einheitliches und umfassendes Suftem ber Welt= erklärung aufgestellt hat. In beffen Mitte erftrahlt ber Begriff bes Lebens - und ba es eben etwas Un= fagbares und Unbegreifliches ift, mas ber Denker auf ben Schild erhebt, fo nennt er es mit einem Bild und nennt es Dionnfos. Darüber wird ausführlich zu handeln fein. Die eigentliche Sauptlehre Richsches find feine Untersuchungen über bie menschlichen Gefühle.

Sie, nämlich unsere Gefühlswelt, und nicht irgendeine Art theoretischer Erkenntnis bedeutet ihm den Jugang zum Absoluten, wenn in seiner Redeart eine solche Bezeichnung überhaupt heimisch wäre. Das Subsektive läuft in seinem Reich dem bis anhin sogenannt Obziektiven den Rang ab, entthront es und teilt völlig neue Würden und Gnaden aus. Zweiselsohne führt das zu einem tüchtigen Mystizismus, sedoch einem solchen, dem niemals seine rückwärtigen Verbindungen mit dem souveränen geistesstolzen Denken abhanden kommen.

In diesem Sinne gebenken wir Nietsiche anzuschauen — ben in ber Schweiz heimisch gewordenen Fremben

- ben "Gaft ber Gafte".

## I. Die erste Baster Zeit (1869—1876)

Nietsche kam in die Schweiz als Professor ber alten Sprachen. Allein schon diese Lebensstellung rückte, wenn sie auch nicht wie in den Großstaaten den politischen Eintritt in die Staatsangehörigkeit zur Folge hatte, einer Einbürgerung schon recht nahe. Doch desstand bei Nietsche nicht — und in dieser äußerlichen und engen Beziehung überhaupt nie — ein Hang, Schweizer zu werden. Davon hielt ihn einmal ab sein angedorener und durch den damaligen Ausschwung Deutschlands erst recht anerzogener Blick ins Große, der ihn bewog, kleine, wenn auch historisch interessante und in mancher Hinsicht kulturgesegnete Verhältnisse, wie er sie in der Schweiz antras, nicht eigentlich ernst zu nehmen. Noch mehr aber brachte er einen stillen Widerwillen mit gegen die demokratische Staatsvers

fassung nicht allein, sondern mehr noch gegen den liberalen Anstrich, mit dem sie durch die Zeitläufte eben aufgefrischt wurde. Der junge Gelehrte brachte nach Basel bereits heimliche Kulturanschauungen mit, die sich mit dem allgemeinen Stimmrecht und dem Glauben an die Weisheit des souveranen Volkes nur schlecht vertrugen.

Wie natürlich schloß er sich in seinem neuen Wirkungstreife namentlich an Professoren an, barunter an einen um fieben Jahre alteren Deutschen, ben Theologieprofessor Frang Overbed, mit bem er beinahe fünf Jahre jufammen wohnte. Der fpatere Briefmechsel biefer beiben stellt eine ber wichtigsten Quellen jur Niehschebiographie bar. Nachbem biefe Briefe umftanbehalber lange Jahre auf fich warten laffen mußten und als lette im reichen Kranze ber Brieffammlungen erschienen, machfen fie fich allmählich in die angefüllte Stoffmaffe, die der gliedernden Ord= nung noch vielerorts entbehrte, als festigendes Ruckgrat ein. Es handelt fich in ber Sauptfache um Briefe mit ichweizerischem Erfüllungsort. Buerft benahm und äußerte fich Nietsiche noch etwas fehr herkommlich und gewunden, schrieb gezwungen geistreich - mit Bort= fpielen und gelehrtem Bierat - fo bei ber Briefanrebe: "o hercole ga-", die ben Berausgebern muthologi= sches Kopfzerbrechen abnötigte, mahrend es boch nur "D herr Rollega!" umidrieb. Er erhebt fich aber bann namentlich im zweiten Jahrzehnt zu einer oft aufregenden Sohe ber Unmittelbarkeit, bie man in ben Buschriften an andere Vertraute vergebens sucht.

Nietsiche war, wie sich nun immer mehr heraus=

ftellt, ichon mit genialen Gebanken nach Bafel gekom= men, beren Urfprung feine Begeisterung fur Schopenhauer nicht von ferne erklart. Er trug eine mabre Metaphysik in sich, die sich in ber Bergangenheit am ebeften an die beutsche Griechensehnsucht, und gwar mehr Die romantische als die klassistisch-schillersche, so mächtig biefe auch auf ben Bögling ber Schulpforte ge= wirft hatte, verlor. Bur Beurteilung feiner fpateren Gegnerschaft gegen bas Chriftentum bebenkt man gu wenig jenes unschuldige, knabenhafte Beibentum, bas die letten firchlichen Gefühle des Konfirmanden und Pfarrerssohnes eben im Schüler ichon naturhaft über= wuchs und jenen feinen inneren Lebensboden mehr übrig ließ. Lange Beit nahm boch bas Chriftentum gar tei= nen Raum mehr im Denken bes jungen Nietsche ein - er bachte nicht mehr baran. Und als bie Polemik anhob, blieb sie bei allen veinlichen Sieben boch noch fachlich, b. h. er erweiterte nicht feine einzelnen Gin= wände zu einem zentralen Anfturm auf Leben und Tod, wie bann feit bem Barathuftra.

Die philosophische Genialität Niehsches mährend seiner ersten Schriften, der Geburt der Tragödie und den Unzeitgemäßen Betrachtungen, läßt sich am besten an der gefährlichen Gegnerschaft ermessen, die sie heute, fünszig Jahre nach ihrer Entstehung, für die beiden hauptsächlichen wissenschaftlichen Zeitströmungen darsstellt. Nicht zu vergessen die positive Grundlage, die er damals anzulegen verstand, um im Sinne einer zentralen Lebenswissenschaft heute an die Begründung einer selbständigen Metaphysist denken zu können, worsüber ebenfalls noch des näheren zu reden sein wird.

Legen wir zunächst diese breifache noch ober wieder lebendige Beziehung Niehsches zu den heutigen Tenzbenzen der Universitätswissenschaft dar, so können wir drei bedeutende, damals in Basel wirkende Schweizzer Gelehrte nennen, die dem um ein Menschenalter jüngeren Kollegen den betreffenden Jugang zur Weltzerklärung öffneten und ihm die entsprechende, von ihm im stillen bereits angezweiselte Wissenschaft in überzagender Weise verkörperten.

Die eine bieser Strömungen ift ber hiftorismus — bamals umfassend vertreten burch Jakob Burde harbt.

Die zweite dieser Strömungen ist der Biologis= mus — ihr mächtiger Verfechter damals Ludwig Rütimener.

Und das britte, das uns ermächtigt, an eine Förberung mpftischer Eingebungen von seiten der von ihm betriebenen mythologischen Studien zu denken, ist der Eindruck, den er von dem Baster Erforscher des antieken Muttertums Johann Jakob Bachofen aus bessen hauptwerken bavongetragen hat.

hüten wir uns jedoch, bei Nietiche gleich von Einflüffen zu reden, es sind vielmehr Gelegenheiten, die er wahrnimmt, um sich zurecht zu finden für Einsichten, die er in diesen Anfangszeiten rätselhaft an ben Stand ber öffentlichen Forschung heranbringt:

#### 1. Jatob Burdhardt und ber Siftorismus.

Fünfundzwanzig Jahre älter als Niehsche, stand Jakob Burchardt auf der Höhe seiner entfalteten Kräfte, als dieser die ihm sich bietende Gelegenheit, sein Kol-

lege und Schüler zu fein, eifrig nutte. Doch hat Burdhardt jedenfalls in ber Beit ber erften Befanntichaft seinerseits den Altersunterschied und den Vorrang bes Meisters vor bem Reophyten unwillfürlich vergeffen über der blendenden Begabung und ber menschlichen Echtheit, die ihm an bem blutjungen Bertreter fur flaf= fifche Philologie entgegentrat. Für die Bedeutung, die Burchardt für Nietiche gewann, trifft mohl ber Musdruck aus Dietsiches Umgebung ins Schwarze, wonach Burdhardt als ber "begabte Schüler Goethes" be= zeichnet wird. Außerlich betrachtet fam er ja vielleicht eher von ben Romantifern ber mit feiner ichwarme= rifchen Empfänglichkeit fur Runft und feinen innigen Jugendfreundschaften. Aber in ber ausgereiften Fülle feines Befens, in ber er ihn fah, trat Dietiche an einem hervorragenden Universitätslehrer und beutschen Schrift= fteller jum erstenmal jene "Totalität" entgegen, bie er fpater fur Goethe als wesentlichftes Mertmal fei= ner Große ausrief. Burdhardts antif-epitureifche Ginftellung gur Welt, feine puritanifche Urt bes Lebens= genuffes, feine Unvoreingenommenheit gegen ben Sang ber irbischen Dinge (bei freilich großer Parteilichkeit gegen augenblickliche Borkommniffe, namentlich poli= tische), seine fürstliche Beherrschung ber geschichtlichen Stoffmaffen wie ber fprachlichen Darftellung mußte Dietsiche einen tiefen, bestimmenden Eindruck hinter= laffen.

Und nun begab es sich, daß Nietsiche gerade jenes zusammenfassende Kolleg unter den Zuhörern in sich aufnahm, in dem Burchardts Geist in einer gewaltigen übersicht durch alle Zeiträume geschichtlichen Ge-

schehens babinflog. Es ift jener Rachlagband, ber un= ter bem Titel "Beltgeschichtliche Betrachtungen" heute als die "Magna charta" bes modernen Siftorismus zu gelten hat und als solche noch auf lange hinaus in unserer Rulturanschauung ihre Wirkung tun wird. Miekiches zweite Unzeitgemäße Betrachtung "Bom Rutgen und Nachteil ber Siftorie fur bas Leben" mutet uns wie eine Entgegnung, wie eine entschlossene Abwehr jeber philosophischen Weltbetrachtung an, die sich nur als eine Berflüchtigung bes miffenschaftlichen Geschichts= ftudiums in ber Korm einer allgemeinen Lebensan= schauung barbietet. Gewiß fehlt es an Anzeichen, bag es fich bei niekiche um eine bewußte Befampfung Burchardts gehandelt habe. Er wurde fich vermutlich gegen eine folche Unterftellung auch fpater, als Burdhardt fich von ihm zurudzog, lebhaft vermahrt haben. Um fo mehr als biefer mit außerfter Behutsamteit bie Grenzen geschichtlichen Erkennens absteckte und eher zu bescheiben als irgend anmakend nicht nur von Recht und Pflicht, sondern von dem hohen Bedürfnis geschicht= licher Kontemplation fprach.

Dennoch gehn wir kaum fehl mit ber Annahme, daß Nietsche sich durch den Umgang mit Burckhardt und die Beschäftigung mit seiner geschichtlichen Weisheit herausgesordert fühlte. Wie gesagt, durch den Neichtum empfangener Anregung und mitten im Danke dassür ist er sich über den in ihm aufsteigenden Widerspruch kaum klar geworden. Er wird eher gemeint haben, Verlockungen gesolgt zu sein und eine von Burckshardt ihm eröffnete Fährte selbständig fortzusehen, als er gleich diesem an der geschichtlichen Ersahrung "nicht

sowohl klug für ein andermal als weise für immer zu werden trachtete". Und da handelte es sich bei ihm nicht mehr bloß darum, dem Leitsat "Historia vitae magistra" einfach mit Burchardt "einen höhern und jugleich bescheibeneren Sinn zu geben" - (bie Un= führungen geben fämtlich Aussprüche Burchardts wieber), - nein, Niehiche nahm eben ben Siftorismus als folden, nämlich bas Bertrauen, bag aus einer geschichtlichen Weltbetrachtung ohne weiteres Lebensstoff anschieße, mit äußerstem Migtrauen auf. Die Ablei= tung von feelischer Körderung aus Beschäftigung mit Geschichte erschien ihm zum mindeften tief zweifelhaft. Mit stählerner Wahrhaftigkeit hat ber bamals noch nicht Dreißigjährige an bem Problem von bem Wert und Unwert ber Geschichte in geschlossener Gebanken= führung ben Kern bahin ausgeschält, daß er feststellte: Geschichtliche Erkenntnis ift gefährlich, weil fie Die plastische Rraft im Menschen germurbt: "Es gibt einen Grab von Schlaflosigkeit, von Wieberkauen, von hiftorischem Sinne, bei dem das Lebendige zuschaden kommt und zulett zugrunde geht, fei es nun ein Mensch ober ein Bolf ober eine Rultur." Burdhardt bankte fur bie "Unzeitgemäße", in ber biefe Borte fteben, auswei= chend: "Bor allem ist mein armer Ropf gar nie im= ftande gemesen, über bie letten Grunde, Biele und Wünschbarkeiten ber geschichtlichen Wiffenschaft auch nur von ferne fo gut ju reflettieren wie Gie biefes vermogen." Dag Burdhardt bie Schrift perfonlich übelgenommen habe, wie ein Gerücht ging, hieße tlein= lich von ihm benken. Aber bie aufsteigende Ahnung mag ihn unheimlich überlaufen haben, daß hier eine

andere Stellung zur Geschichtsbetrachtung bezogen sei als die seinige, die er dahin formulierte: man könne und dürfe sich dassenige Vergangene, welches jedem individuell zusagt, selbständig zu eigen machen, und es könne hierin etwas Beglückendes liegen. Diese ansdere Stellung, die Nietsiche einnahm, sag tatsächlich außerhalb der geschichtlichen Fachgrenze. Es waren bioslogische Bedenken, die ihn an der lebenspendenden Sendung einer historischen Vetrachtungsweise hatten zweisfeln lassen.

#### 2. Ludwig Rütimener und ber Biologismus

Un Niehsches Rulturanschauung wirken naturwissen= schaftliche Kenntnisse annähernd in gleichem Mage mit wie geschichtliche. Das hat er vor Jakob Burchardt voraus, ber bei allem Beitblick boch bie einseitige Geschichtswarte für feine Abersicht nicht verläßt. Aber Burdhardt hatte große Stude auf ber agonalen Gin= ftellung, Die fich bie Griechen zum Leben gaben. Gine Beitlang hat es auch beim jungen Nietsiche ben Unschein, als fabe er im Leben etwas, bas im Wettkampf als Preis zu erobern fei. Dies murbe zu ber Annahme berechtigen, Rietsche habe sich die naturwissenschaft= liche Unficht vom Rampf ums Dafein zu eigen ge= macht. In seiner ersten Zeit mag er auch tatsächlich ben Theorien Darwins gehuldigt haben. Bald aber tritt ber agonale Gesichtspunkt in ben Anschauungen, die er von ben Griechen übernimmt, gurud, und an Stelle ber Willensanspannungen, Die mit bem Siege ber einen Individuation über die andere endigt, be= ginnt ber Bilbergug ber Formen, die sich aneinander auswechseln. Damit hat er seine barwinistischen Meisnungen abgetauscht an einen Neoskamarckismus, wie ihn der gleichzeitig mit ihm, nur eben an der naturwissenschaftlichen Abteilung der Basler philosophischen Fakultät wirkende Berner Ludwig Nütimeyer vertrat.

In ber erften Bafler Beit find bie Beifpiele fur Dieb= sches Naturauffassung noch selten, die historische Me= thobe überwiegt noch in feiner Kulturfritif. Boren wir immerbin eine frühe Warnung von ihm gegen liberale Selbstüberhebung, als waren wir alles und wüßten alles: "Was weiß ber Mensch eigentlich von sich selbst? Ja, vermöchte er auch nur einmal voll= ftanbig, hingelegt wie in einen Glaskaften, ju pergipieren? Berschweigt die Natur ihm nicht bas aller= meifte, felbst über feinen Korper, um ihn, abseits von ben Windungen ber Gedarme, bem rafchen Rlug ber Blutströme, den verwickelten Fasernerzitterungen, in ein ftolzes, gautlerisches Bewußtsein zu bannen und einzuschließen! Sie warf ben Schluffel meg: und wehe ber verhängnisvollen Reubegier, die durch eine Spalte ein= mal aus bem Bewußtseinszimmer heraus und hinabzusehen vermöchte, und die jest ahnte, daß auf bem Erbarmungslofen, bem Gierigen, bem Unerfättlichen, bem Mörderischen ber Mensch ruht, in ber Gleichaul= tigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf bem Rutfen eines Tigers in Träumen hängend." Später treten bie Spuren von Rutimeners Denkweise beutlicher auf. besonders Spuren ber Auffage: "Uber bie Formen ber Tierwelt" und "Der Kortschritt in ben organischen Ge= schöpfen". 3. B. stammt ein Ausbruck wie: "Ein Anlauf, um über fich binaus ju gelangen", aus Ruti= meyers Feber, beren Schilberung über ben verspäteten und wie nachträglich aufgepfropften Ansat bes Geshirns auf das Wirbeltierstelett kaum einen aufmerksameren Leser gefunden haben wird. Denn danach war ja das Säugetier Mensch in seinen morphologischen Vorstadien lange zum Lebewesen ausgestattet, ehe sich die Werkzeuge ausbildeten, die ihn nachher befähigten, ein benkendes Wesen zu werden. Damit erhielt Niehesches Kampf gegen den theoretischen Menschen ihre bioslogische Vollmacht!

Persönliche Beziehungen wie zu Jakob Burckhardt und J. J. Bachofen hat Niehsiche zu Rütimeper faum unterhalten. Sie mogen sich gelegentlich als Kollegen bei Besuchen und Unlässen getroffen und gesprochen haben. Rütimener, wie Nietsiche Abkommling einer vielhundertjährigen Pfarrerbynaftie und nichts weniger als eine trockene Gelehrtennatur, befriedigte feine religiösen Bedürfnisse durch driftlich orientierte Unnah= men. Sein Glaube an die Unsterblichkeit beschränft fich nicht nur auf die Seele - ichon mit breißig Jahren gibt er fie mitten in seinen wissenschaftlichen Ent= wicklungstheorien auch für ben Körper frei. Bon einer flachen Natur= und Bernunftreligion war er, wenn auch nach ber entgegengefetten Seite, fo weit entfernt wie Rietsiche. Aber man fann auch nicht fagen, baß Rütimener ein besonders tiefes Erfassen bes Lebens= geheimnisses von feiten seiner Forschungen aus beschieben gemefen fei. In diefer Sinficht ift ber Gindruck, ben Rietsiche von bem Uftronomen Böllner hatte, viel nachhaltiger gewesen. Böllner schrieb bem Weltall eine gauberhafte Empfindsamkeit für Schmerz gu. Auch bei Darwin war für den Streit der Instinkte, für den Gewissensdiß und das Pflichtbewußtsein dem künftigen Genealogen der Moral mancher Ausschluß geboten. Aber Niehsche ist zu der zeitgenössischen positiven Naturwissenschaft nicht in die Schule gegangen, um den in ihm keimenden Mystizismus von der Seite der Naturauffassung her zu nähern, sondern um sich für einen rationalen Andau des Weltbildes mit soliden Kenntnissen auszustatten. In dieser Hinsicht aber ist er keinem Natursorscher zu größerem Danke verpflichtet als Nütimeyer. Bon ihm bezog er (in heilsamer Berichtigung seiner Emerson-Lektüre) den sundamentalen Gedanken der Umbildung, der ihn seine Phislosphie der Werte durchzusühren doch eigentlich erst ermächtigt hat.

#### 3. Joh. Jak. Bachofen und der Muftizismus

Die Ausbrucksmittel, um für sein Wissen um das Leben eine haltbare Form aufzutreiben, suchte er in seinem Berufssache, aber nicht auf den schulmäßigen Pfaden. Die zur breiten Heerstraße ausgetretene klassizistische Auffassung des Griechentums ließ er links liegen und folgte den schwerer zu erstöbernden Spuren, die ihn ins Dickicht der Romantik führten. Das Jugendwerk "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" stellt eine Summe umfassenden Fleißes dar. Er hat auf dieses Buch hin sich eingelesen in die entsprechenden Studien von Friedrich Schlegel, von Wilhelm Schlegel und Anselm Feuerbach, von Friedrich Ereuzer, von Otfried Müller und Friedrich Welkselfer. Den Abschluß dieser durchaus romantisch gefärbs

ten Reihe von Pfadfindern bildet bas hochgelehrte mythologische Werk bes Bafler Patriziers, Mazens und Privatgelehrten Professor Joh. Jak. Bachofen über bas Mutterrecht, verbunden mit beffen früherem Bert über Graberinmbolik, bas Dietiche im Commer 1871 las. Durch Bachofen murbe Nietsiche in feiner bereits erworbenen Auffassung bes griechischen Deffimismus beftarft. Er erfährt von ihm bes weiteren, bag ber Totengott Dionnsos, ber auf seine Beise aber auch ein Lebensgott mar, nicht nur über einen Rult, fon= bern über eine gange Rultur verfügte. Er mar recht eigentlich ber erdgebundene, irdisch=unterirdische Gott im Gegensat zu bem Lichtgott Apollon. Bachofens mif= fenschaftliches Teil ruht auf biefer Entbedung einer bumpfen, burch bie Begriffe Racht und Weib und Links bedingten dthonisch-tellurischen Rultur als einem einst gewesenen urgeschichtlichen Zustande im Unter-Schiede gur folgren, burch bie Berrschaft bes Tages, bes Mannes und ber rechten Sand erlangten Lebensperiode, aus der die seitherige Rultur unserer Weltgeschichte bervorging. Bei Bachofen war bas verbunden mit einer wundervoll innigen Ginfühlung in die größere Lebens= nabe ber weiblichen Ratur. Er hat mit feinem Ge= malbe ber antiten Mütterlichkeit aus größter Ehrfurcht und Dietat ein unendliches Grabgefilbe freigelegt. In ber erften Ergriffenheit bes Entbeckers find ihm im Sinblick auf ben hier begrabenen heibnischen Eros Auferstehungsahnungen erwacht. Aber er hat bann für feine eigene Person bas Bergangene tot sein lassen, verbot sich eine andere Auffassung, als die des stren= gen wissenschaftlichen Abstandes und ging völlig ber

Bersuchung aus bem Wege, ber sich umgekehrt Nietiche mit Inbrunft entgegenwarf: biefe antiten Spuren gur verbichteten Begleitung für eine gegenwärtige Lebens: lehre zu verwenden, hauptfächlich um ihrer Bildfähig= feit und ihres feelischen Gehaltes willen. Bachofen hat fich bewußt auf die driftlichen Glaubensgrunde gurud= gezogen und schaudernd in der Folge mahrnehmen muffen, welch einen Aufruhr ber junge Freund, auf ben er große Soffnungen gefett hatte, mit feinem ungleichen göttlichen Bruderpaar Apollo und Dionnsos zu ent= fachen fich unterfing. Bon ber Geburt ber Tragobie war Bachofen noch aufrichtig entzückt, aber wie eine Tempelichandung mutete ihn eine Wiederbelebung verflungener muthischer Schönheiten und Wahrheiten an, die fich zum gefährlichen Nebenbuhler bes Chriftentums auszuwachsen brobte. Doch konnte er nicht rückgängig machen, daß damit bei Nietsiche ein muthologischer Mn= ftizismus wirksam murbe, beffen Urheber er felber mar.

Mit ben brei Namen berühmter schweizerischer Forscher haben wir das Wesentliche von Niehsches erster Basler Zeit auf das fürzeste umrissen. Machen wir uns klar, was eine solche gleichzeitige innere Auseinanderssehung eines nicht dreißigjährigen, mit Amtspflichten und schwacher Gesundheit behafteten Professors gegen gleich drei ausgereiste Autoritäten auf se einem Sondergebiete bei Licht bedeutet: doch wahrlich nichts Geringeres als den Nachweis nicht etwa bloßer Frühreise, sondern einer geradezu elementaren, ungeheuerlichen Genialität. Wobei noch zu bedenken ist, daß es sich ja nicht etwa um eine polemische Stellungnahme zu den betreffenden erleuchteten Geistern handelte. Denn

nebenbei hat fich ja Nieksche seine hikigen Rederfehden überdies geleiftet - gegen David Friedrich Strauf und bie erhoften philologischen Kachgenoffen. Bu ben brei genannten Berühmtheiten, die mit ihm burch bas Band berfelben Alma Mater follegial verbunden maren, fah er mit ber schulbigen Bewunderung empor. Der Gegenfat, in ben er gegen fie geriet, muchs innerlich, unterhalb ber Bewußtseinsschwelle. Man mochte fagen, Rietsche hat damals mit verbundenen Augen eine breifache Simultanpartie gespielt gegen erfte Belt= anschauungsmeister, von benen jeder vor seinem eigenen Schachbrett faß. Es mar ein langes Ringen, und erft heute läßt fich mit einiger Sicherheit von ber Entschei= bung reben. Wie uns scheint, siegte Rietsche zweimal und unterlag auch bas brittemal nicht. Burchardt und feinem Siftorismus, Rütimener und feinem Biologismus halt er beute ftand, mahrend feine Stellung gu Bach= ofen als unentschieden — als eigentliche Partie remise - bezeichnet werden muß. Wir werden noch feben, später, in ber Gilfer Beit - bag er feinerfeits "bie Mutter nicht gefunden hat" und bamit bem Bafler Matriarchen die Aberlegenheit nicht völlig ftreitig zu machen vermochte.

## II. Die Tage von Tribschen

Aus ber urzeitlichen Lanbschaft, in ber Niehsche bamals lebte, sollte sich aber bann ein Fleck auf ein holdes Stück Schweizererbe senken. In ber letten Zeit seines Lebens treten entscheibende Erinnerungen in mythischen Umriffen vor ihn hin. Da spricht er benn auch von einem Dreierverhältnis zwischen Dionysos, Theseus und Ariadne auf der glückseligen Insel Naros. ("Und dabei spielte er auf Ariadne an, die zugegen war," heißt es plößlich am Schluß von "Jenseits von Gut und Böse".) Diese Insel Naros hat für Nietzsche wirklich gelebt. Sie hat ihm als fester Boden seiner Füße einen kurzen, aber unvergeßlichen Aufenthalt geboten. Bor Luzern, unter der mächtigen Kulisse des Pilatus, rückt eine stille, lausschige Landzunge mit einem kleinen Fischerweiler in den uralten See hinaus — und ein weißes Landhaus leuchstet unter dunksen Bäumen.

Dort hatte der Töner und Dichter Richard Wagner, bald sechzig Jahre alt, zusammen mit der neuen, letten Gefährtin seinen Wohnsit aufgeschlagen. Diese noch junge Frau wurde für Nichsiche so wichtig wie der große Mann und Seist, dem sie sich hingab. Das war Cossima von Bülow, die überschlanke, beinahe hagere Tochster Franz Lifzts. Ihr Bild hat ihn durch sein ganzes Schaffen hindurch begleitet — auf der Schwelle des Wahnsinns hat er sich noch einmal nach ihr umgewendet und verzückt ausgerufen: "Ariadne, ich liebe dich!" Und gar der Zuruf, als blitzerhellt Dionpsos in smaragdener Schönheit sichtbar wird:

Sei klug, Ariadne —
Du haft kleine Ohren, du haft meine Ohren:
Sted' ein kluges Wort hinein! —
Muß man sich nicht erst hafsen, wenn man sich lieben soll?
Ich bin dein Labyrinth!

Mit diesen Worten wird, um hier die Sprache ber Psychoanalyse zu reden, die gewaltige Verdrängung entbunden, die Nietsiche albartig qualte — in seinem

Beltinftem ift gespenstisch eine Erfahrung vom Beibe umgegangen, die juruckführt auf jenen Anblick, ber ihn eben in Tribschen blendete und fesselte: bas große Weib in feinem echten und freien Gegenspiel jum großen Manne. "Frau Cosima Wagner ift bas einzige Weib größeren Stils, bas ich fennen gelernt habe; aber ich rechne es ihr an, daß sie Wagner verdorben hat. Wie bas gekommen ift? Er "verdiente" ein folches Weib nicht, jum Dank bafur verfiel er ihr." Go geftand er fich im Jahre 1887 ein. Bier Jahre früher fchrieb er ihr einen Tag nach Wagners Tobe: "Sie haben einem Biele gelebt und ihm jedes Opfer gebracht ... Wenige wollen fo etwas: und von ben wenigen - wer kann es so wie Sie! So sehe ich heute auf Sie, und so sah ich, wenngleich aus großer Ferne, immer auf Sie, als auf die bestverehrte Frau, die es meinem Berzen gibt." Und abermals fieben Jahre gurud, ba fah er fie gum lettenmal von Angesicht, an Wagners Seite, ju Gorrent, in einer flüchtigen, freundschaftlich-verlegenen Begegnung, die jene Jahre ber Begeisterung abschloß. Benn gar nicht überschätt werben fann, in welchem Mage bamals in ben Tagen von Tribschen bas Bilb Cosimas in ihn eindrang, durch alle Poren ber Saut weit mehr als durch das bewußtseinvermittelnde Licht der Augen, so kann auch nicht entschieden genug bas Un= bewußte biefes Borgangs fur Nietsches Seele hervorge= hoben werden. Unterhalb jeder Ahnung, in ber geheimsten Tieflage bes Erlebens, gundete ba im jungen Denker ber Runke ber Leibenschaft. Gewiß nicht in ir= gendwelchem Banne sinnlicher Regung für die Gattin bes Gaftfreundes. Dafür im glasklaren Entzücken ber

Erkenntnis, welches Weib aller Weiber er ba por fich fah. Mit allem Nachbruck spricht ber frangofische Niet= schebiograph Charles Andler von der Tribschener Ibulle als "einem ber großen Romane platonischer Liebe im neunzehnten Sahrhundert". Nietides Schwefter felbit muß einräumen, in Banreuther Kreifen fei fruh Ariad= ne ein Beiname für Frau Wagner geworben. "Bon Dieser Beit an nannten wir im geheimen Cosima viel= fach Ariadne. Merkwürdigerweise fehren in meines Bruders Entwürfen zu feinen Gesprächen auf Raros' (1885), die brei Personen Dionnsos, Theseus und Ariadne wieder und bedienen sich berfelben Worte, die in Wirklichkeit von Cosima, Wagner und Bulow in ben Jahren 1871 und 72 gefagt worden find." Dies als äußere Stüte ber Unnahme, wobei also im Dreieck Bülow verschwand und Nietssche auftauchte. Und dann Nietsiches eigene, gang nach innen gekehrte Frage vom November 1888: .. Wer weiß außer mir, mas Ariadne ift? Bon allen folden Rätseln hat niemand bis jest die Löfung: ich zweifle, daß je jemand auch hier nur Rätsel fah." Dies als innere Stupe.

Aber was die beiden Männer betrifft, so haben die Rollen gewechselt — später, in der Vision, ist Wagner Theseus geworden und Nietziche seiner ganzen Stimmung der Ecce-Homo-Wochen gemäß an die Stelle des Dionysos getreten. In Tribschen aber stand Wagner vor ihm als die Verkörperung einer dionysischen Kultur. Er selbst fühlte sich als Herold — als wagemutiger Held der Tat, als Erzieher der Deutschen zum Werke Wagners, ja recht sehr als ein Theseus dionyssischer Musik. Er wollte Hand anlegen, zusassen, Res

formator fein. Doch muß gefagt werben, fo rein nur als jugendlicher Lebensträger und todestreu hingegebener Bafall ift Nietsiche nicht für Wagner ins Relb ge= jogen. Nach ber Gefühlsseite bin war freilich seine Un= hängerschaft unbedingt. Die ihm gewährte Freund= schaft, die bas Chepaar Wagner ihm gewiß von Unfang an mit Erwartungen und Soffnungen auf einen tuchtigen Mitganger entgegentrug, verfette ihn in Raufch und Taumel. Aber wenn etwas uns mit beweisen hilft, Niehiche fei jum Denter und nicht jum Dichter berufen gewesen, so bie frühen Regungen von Zweifeln und Borbehalten, die ohne das bei einem geborenen Enthufiaften in einem folden überichwenglichen Seelenzuftand nie und nimmer hatten ju Worte tommen fonnen. Nietsiche aber burchquert zunächst einmal mit feiner ei= genen Theorie von der griechischen Tragodie - als einem Niedergangsgebilde, weil es einfach bie Profana= tion ber Mufterien fei - bie Biele Wagners, beffen angestrebte Reform ber Oper mit einem ausgesprochen apollinischen Optimismus sich bas alte griechische Drama jum Borbild nahm. Der Meifter merkte gwar gleich, wo die tiefere Fühlung war und lenkte ein feine Schrift ,fiber Schauspieler und Sanger" (1872), ja schon sein "Beethoven" (1870) machen sich die Un= sichten bes Jungers zunute, ohne es freilich öffentlich einzugestehen, mas Nietsiche etwas verdroß. Doch wehrte er bem Runftler, beffen Runft ihm göttlich erschien, nicht, sich bei ihm philosophisch=theoretisch zu bedienen. Er hat beim Tobe Richard Wagners von jener Zeit gefagt: "Damals liebten wir uns und hofften alles füreinander - es war wirklich eine tiefe Liebe ohne

Nebengebanken." Darum kam er auch barüber hinweg, als er ben Gebanken einer bionpsischen Weltauffassung, ben er zu seinem eigenen Gebrauche aufzeichnete, in Wagners Beethoven wiederfand, nachdem er ben Aufsat in Tribschen vorgelesen hatte.

Er machte auch Wagner barauf aufmerksam, bag er mit ber Abernahme folder Ansichten feinen Ruß auf neuen Boden gesett habe und bas Dionnsische Bekenntnis nicht unter ber Rlagge Schopenhauers burfe fegeln lassen, wozu Wagner tatsächlich die Unbefangenheit befeffen hatte. Aber nur einseitig ben Sinweis auf Wagners Beethoven zu Niehsches Gunften zu bu= den, geht auch nicht an. Gein Benehmen grenzte an Undankbarkeit, benn er überhob sich, in Wagners Werk nur eben die felbstverftandliche Berwirk= lichung seiner Theorien zu erkennen. Schließlich war es eine Freundlichkeit bes Abgotts, Die Gebanken bes Berehrers in fein geiftiges Eigentum über= gehen, sich von dem viel Jungeren, einem Werbenben, offenbar haben anregen zu laffen. Was freilich bie Tatsache nicht aus ber Welt schaffte, daß Wagner sich von Niehsche einblasen ließ: Niehsches Lehre einverleibe sich Wagners Werk! Insofern fand ber Jungling ebenbürtig neben bem Alternben.

Und es sollte auch einmal dahin kommen, daß der junge Professor den Meister schulmeisterte. Auf Schweiszerboden kommt freilich nur der Anstoß zu der peinslichen Szene zu liegen. Niehsiche hat im Basler Münsster ein Chorwerk von Wagners Nebenbuhler Brahms gehört und war davon hingerissen. Die zweisellos aufsbringliche Art, wie er dann in Bapreuth sich des Eins

drucks gegen Wagner entlebigte, barf als ber erfte Unftoß zu dem bevorstehenden Bruch betrachtet werden.

Darob geschieht bem ftillen Glanze von Tribichen feinerlei Gintrag. Er leuchtet unvergänglich aus Diet= iches junger Beit in fein Leben und feinen Ruhm. Mit einer gang bestimmten, nicht zu verwechselnden Bedeutung. Seine Erlebnisfähigkeit murbe gewecht, genährt, gesteigert. Neben biefem unvergleichlichen Geschent verblagt alles, was ihm die Schweizererde bot. Wobei eben im Auge zu behalten ift, mas fur Dietiche, ben Entbecker bes Erlebens, bie Bereicherung und Stärfung feiner Erlebnisfraft wert fein mußte. Mit Wehmut, ja mit Berzweiflung, freilich ohne Reue und im Bewußtsein ber einstigen Berblendung hat er voll Dank fich immer wieder ber Tage von Tribschen erinnert. Es war bas erfte farbige, sinnenfällige Bild, bas fich in den Ablauf feines Lebens einschob und erst von den Engabiner und Genueser Zeiten an in andern Bilbern Fortfeter fand. Und die grundfähliche Abfehr von Bagners Runft und Frommigkeit raubte ihm nicht die ruckblickende Freude an ber muthischen Walturenlandschaft bes Lugerner Sees mit feinem blaugrunen Bafferfpiegel und ben violetten Wolfen über ben Bergzügen. Und ba mochten benn auch in ihm die herrlichen Des-Dur= Motive wieder anklingen - jene Dreitaktschönheiten, bie er mitten in ber wilbesten Abrechnung bes "Falles Wagner" in Ehren bielt.

### III. Die Bafler Rultur

Ernüchtert kehrte er aus den seligen Gesilden von Naros-Tribschen an sein graues Tagewerk zurück. Es war nicht das erste beste, und die Stätte, wo er es auszuüben hatte, war es ebensowenig. Niehsche ist nicht ohne Berständnis und Dankbarkeit dafür gewesen, was an und für sich die Stadt Basel darstellt. Mit ihrem humanistischen Erbe, ihren guten Konzerten, ihrer liebzlichen Landschaft, in die sie mit ihren roten zierlichen Münstertürmen eingebettet ist, und ihrer lebhaften Berzkerslage auch in allen geistigen Dingen. Jedoch fanzben nicht nur aus äußeren Ursachen seine Basler Tage ihr Ende. Sie waren gezählt infolge des Klimas, auch des gesellschaftlichen. Die dicke Luft, die er auf die Dauer nicht ertrug, lag nicht allein in der Atmosphäre.

Dennoch ist Basel in gewissem Sinne seine Stadt gewesen. Um des Anteils willen, den sie ihm nicht gänzlich schuldig blieb. Was wußten die drei andern Nießscheskäbte jenseits der Alpen — was wußte Genua, Benedig, Turin, wer Nießsche war. In Basel wußte man
es von dem Tage, da er es betrat, und hat es dis zur
Stunde nicht völlig vergessen. So ist er denn auch nicht
von uns gegangen, ohne uns in mehr als einer Beziehung die Ehre des Beispiels haben angedeihen lassen. Ich meine, Basel als Gesamtheit und als Sis von
Sitten, Gepflogenheiten, Arten und Unarten. Er hätte
in seiner Moralkritik nicht so lobend vom "langen
Iwange" reden können, ohne derart durchgehende hundertjährige Verhältnisse, in die er gesellschaftlich und

beruflich hineingeriet. Sogar einige seiner zu Schlagwörtern gediehenen Prägungen, wie das Pathos der Distanz, mag er von dem damals noch ausgeprägten Standesbewußtsein der eingesessenen Oberschicht abgelesen haben. Gewiß springt es anderswo noch schärfer hervor — im preußischen Abel und den geschichtlichen Spuren der Renaissance. Aber dort hätte er es nur als Beobachter abgelesen, während er es hier auch bei aller republikanisch bürgerlichen Erweichung eben innenseitig miterlebte.

Much seine religiösen und politischen Ginftellungen, wiewohl beide ihm von vornherein durch feine Philoso= phie vermittelt, konnten sich an ben gut umriffenen fonkreten Beispielen schulen. Der Liberalismus und ber Pietismus waren im Bafel ber Siebziger Jahre bluhend zu pflücken. Er burchschaute jenen und brückte bei diesem ein Auge zu. Ja mit seiner erften Unzeitge= mäßen trug er fogar einen Spieß in ben Streit und hat bamit zwei treffliche Schweizer Geifter vor ben Ropf gestoßen, mit benen er fpater noch ein gutes Einvernehmen erstrebte. Gottfried Reller griff nach ber gro-Ben Relle, als er ben jungen Nietsiche mit bem Urteil bewarf: "Das fnäbische Pamphlet bes herrn Riebsche gegen Strauß habe ich auch ju lefen begonnen, bringe es aber kaum zu Ende wegen bes gar zu monotonen Schimpfftiles ohne alle positiven Leiftungen und Da= fen ... Mit ber Straugbrofchure will er ohne 3mei= fel fich mit einem Coup ins allgemeine Gerebe bringen, da ihm der stille Schulmeisterberuf zu langweilig und langfam ift. Es burfte alfo ju erwägen fein, ob man einem Spekulierburichen biefer Urt nicht noch einen

Dienst leistet, wenn man sich ftark mit ihm beschäftigt ... Ich halte ben Mann für einen Erz- und Rarbingl= philister, benn nur folche pflegen in ber Jugend so mit ben Sufen auszuschlagen und sich für etwas anderes als für Philifter zu halten, gerade weil biefes Wähnen etwas fo Gewöhnliches ift." Auch Carl Spitteler, Niet: sches um ein halbes Jahr jungerer Altersgenoffe, hat sich an der Ersten Unzeitgemäßen — und er nun wohl fo ziemlich für bas ganze Leben - ben Berleiber ge= lefen. Er führt fein fpateres Biberftreben, mit Dietiches Schriften fich eingehender bekannt zu machen, auf den abstofenden Eindruck guruck, den er von der durch Niehsches Abschlachtung eines freichriftlichen Führers genährten Schabenfreude ber rückständig verbohrten Rechtgläubigkeit empfing. Auf die Saupter beider et= was vorschnell verstimmter Schweizer Dichter hat Nieß= sche dann durch sein nachträgliches Verhalten gegen sie glühende Rohlen gesammelt. Aber nicht etwa so, daß er sich geandert hatte, vielmehr waren jene inzwischen von einer ftarren Bertretung liberaler Ibeen abgeruckt und hatten ihrerseits - Reller mit bem auftauchenben Salanderplane und schon vorher mit bem Pfarrer im Berlorenen Lachen, Spitteler mit feinen mythischen Dichtungen - bas Feld von Niebiches erflärter Gegnerschaft verlaffen. Die Fanfare gegen Strauf ertont genau in ber Richtung feiner späteren antiliberalen Aberzeugungen. Mit einer Folgerichtigkeit, bei ber bie ihm leichthin nachgesagten Widersprüche Mühe hatten noch irgendwie unterzutommen, ift fein fpateres Ber= halten gegen Staat und Bolf und politische Freiheit nur eine Bestätigung jener erstmaligen schrillen Ab=

fage gewesen. Jeber neue Artichlag fuhr in biefelbe Rorhe

Wenn ber grimme Spotter über ben Liberalismus und besonders auch den firchlichen lange Beit milde und nachsichtig gegen bessen Gegenteil, die pietistische und fonservative Gefinnung bes alten Bafels verfuhr, ja gerade eben ob ber baflerifchen Sonderform biefer Gefinnung langer Gebuld übte als es mahrscheinlich fonst ber Kall gemesen mare, so ift baran nicht irgend= eine Liebedienerei und Gefallfucht gegen Berhältniffe Schuld, in die er nun eben eingetreten und auf die er angewiesen war. Niebiche hatte ein vorgefaßtes Miß= trauen bagegen, bag man ein Saus befag und nach fünf Jahren wieder auszog. Die Treue gegen ben Irr= tum, in bem man feine perfonliche Lebensform ichick= falsmäßig gefunden hat, war für ihn eine Untereigen= schaft seiner Kardinaltugend, wie er sie faßte und bie man an ihm fo febr verkannt und migbeutet hat: ber Bornehmheit. Er fand es richtig, weil es unzeitgemäß war, bag wer fromm war, fromm blieb und nicht ein= fach ber Aufklärung in die Arme lief, um mobern gu fein. Es tommt aber als fehr wesentlich noch hingu, bağ er überhaupt biefen Kuffall ber Religion por ber Politik, wie er in bem Schweizer Freien- ober Reformdriftentum unter seinen Augen vor sich ging, verwarf. Für Niehiche hat, rein grundfählich, eine Kirche ftets mehr bebeutet als ein Staat. Laut feinem Mafftabe ber Rultur mar fie von vornherein die hohere, menichenwürdigere Unftalt. Er machte baber auf ernfte und eifrige Chriften, die jugleich aufrechte und felbstan= bige Männer maren, ben qualenben Eindruck, als lage

3

es am Chriftentum, bas fie bekannten, bag ein fo in= brunftiger Charafter wie biefer junge Gelehrte, fich von bem Glauben feiner Bater abmende. Er erlebte zwei merkwürdige Källe biefer Art in Bafel. Ginmal geftand ber alte Strafgerichtsprafibent Thurnenfen, einer ber beften Bafler Burger jener Beit, Riekiche fei ihm ftets erschienen als mare er unmittelbar aus Gottes Sand hervorgegangen, und ein bumpferer, aber ebenfo unbedingter Geift wie Berr Abolf Bifcher-Sarafin, ein völlig in driftlichen Liebeswerken aufgehender, gold= lauterer Glaubensariftofrat, erfah Nietiche jum Gegenftand eines wohlgemeinten Bekehrungsplanes, von bem er bann natürlich unverrichteter Sache abstehen mußte. Solche Erlebniffe mogen bas ihre bazu beigetragen haben, daß der vorbestimmte Bekampfer bes Chriftentums gerade beffen bichtefte, ältefte Erscheinungsweise gulett antaftete, ihr gemiffermagen bie längste Schonzeit gemährte, die erst in einer von ihm nicht felbst mehr veröffentlichten Nachlaßschrift ihr völliges Ende fand: im Untidrift!

Man mag inbessen hier nicht ohne jedes Recht bei Niehsiche eine vorgefaßte Meinung voraussehen, eines jener gerade von ihm unerbittlich bloßgestellten Nachzgefühle gegen angeborene eigene Schäden. Das Erbzteil des in ihm aufgesammelten Theologenblutes von vielen Geschlechtern väterlicherz und mütterlicherseits hat schließlich seinen Joll eingefordert, als er sich gänzslich im Hasse des Christentums verlor und sich unter Drangabe der letzten Herrschaft über sich selbst vor Wernichtungswut nicht mehr kannte. In Basel ist er von diesem Außersten noch weit entsernt schon um der

innern Bande willen, die fich gerade um feinen Un= alauben ichlangen: Die Ernsten richteten, wie wir faben, nicht, sondern schlugen an ihre Bruft und erklär= ten es als einen Vorwurf gegen das von ihnen vertre= tene Bekenntnis, daß ein fo aufrichtiger und durchglub= ter Mensch wie Nietsiche fein frober Chrift fein tonne. Much in der andern Bermandtschaft Nietsches mit dem althaslerischen Geiste, feiner Borliebe für eine konfer= vative Lebenshaltung, mag die Umgebung natürlich und beschwichtigend auf seine Reigung eingewirkt haben, sei= ner vornehmen Gefinnung gemäß auch äußerlich auf= autreten und sich namentlich auch entsprechend au fleiben. So pflegte er benn fein Saupt mit einem grauen Inlinder zu bedecken, trug sich auch sonst gewählt und barg fein Manuftript in einer feinen Gulle roten Le= ders, um es daraus zur Vorlefung aufs Pult zu legen. Gebenfalls sieht man, wenn auch von etwas anderm als einer flüchtigen Begegnung nicht die Rede sein fonnte, Rietsches Entwicklung hat sich mit bem Kern ber angestammten Bafler Stadtkultur wirklich und elementar berührt. Sonft ließe sich ja auch die perfon= liche Unbanglichkeit, Die fich ihm, trot aller Betrübnis über feine "abscheulichen" Unsichten, in ben Rreifen feiner ehemaligen Befannten und Schüler erhalten bat, ebensowenig erklären als seine eigene redliche Soch= achtung und Dankbarkeit fur Bafel, beffen Rlima fo= wie bessen berechtigte Unsprüche auf seine amtliche Ur= beitsleiftung er für bie Durchführung feines Werkes fehr hinderlich empfunden hat.

Bielleicht barf auch baran erinnert werben, daß Bafel kein ungunftiges Feld war für Niehiches Ausbildung jum großen und bahnbrechenden Schriftsteller, als ber er heute vor ber Welt bafteht. In Bafel hat er ben Schritt getan vom begabten philologischen Rachschrift= fteller hinüber in bas unbegrenzte Reich ber freien Ab= bildung des Lebens durch bas zu lesende Wort. In Ba= fel, das, wie die ichweizerische Rultur überhaupt, un= ter bem Banne bes Bruberkampfes zwischen Mundart und Schriftsprache fteht und beffen Mundart überdies in Bebel einen schriftlichen Rlaffiker gefunden hat, alfo bag ber Gegensat zum Sochbeutschen gleichsam burch ein uneinnehmbares Bollwerkchen gefront mar - in Bafel war eben boch burch ben eingewanderten Preufen Wilhelm Backernagel und beffen Rachfolger Moris Benne bereits ein ganges Geschlecht zur liebevollen und ehrerbietigen Sandhabung des geschriebnen Ausbrucks erzogen worden, und von Jakob Burchardt lagen Ge= schichtsbilder in vorbildlichem Deutsch vor. hinzu tommt noch ein weiteres. Daburch, bag Rietsche bie Sonntage meiftens auf Bagners Landfit Tribiden verbrachte, fam er eigentlich um die Gelegenheit, Bafel in feiner Eigenschaft als aufblühende Musikstadt naber zu mur= bigen. Diefer Aufschwung vollzog sich im Beichen von Robert Schumann und Johannes Brahms - ganglich ohne Spuren ift biefe andere Seite beutscher Musik= pflege an Nietsiches Afthetik nicht vorübergegangen, wenn er auch bamals öffentlich nur Wagners Runft fah und gelten ließ. Es genüge festzustellen, daß Bafel für den geborenen Rhythmiter nicht gerade ein dump= fes holzpflafter mar, sondern als ein wenn auch nur schwach vibrierender Resonanzboden mitschwang.

Es war ja auch, wie wir hervorhoben, nicht zur Dich-

terschaft, baf er fich zu erziehen hatte. Reben gelegentlichen Proben echter Lprif in Profa und Berfen hat er boch namentlich ber Denkmitteilung einen neuen beutschen Ausbruck geschaffen, ber, eben in feiner Eigenschaft als Ausbrud, die Sprachtunft seines Borbildes Schopenhauer weit überholt. Angeschaut auf Die Innigfeit ber Berichmelzung zwischen gefundenem Qus= bruck und bem auszudrückenden Gedanken und auf ben fürzesten Weg, auf bem bie nach außen brangende Empfindung des erwählten Wortes habhaft wird, fucht Dietsiche seinesgleichen. Un feinem Beispiele konnte sich bann im Berlaufe bes letten Menschenalters bie groß= artige Schulung ber beutschen Profa vollziehen, burch Die unsere Muttersprache an Spannfraft und Mittei= lungsvermögen ben älteren, burchgebilbeteren europäi= schen Kultursprachen nicht mehr nachsteht, ohne boch an ber ihr angeborenen Kähigkeit des Wohlklangs etwas einzubüßen. Eindringlich und boch nicht lehrhaft, lei= benschaftlich schwingend und doch nicht schönrednerisch ist Niehsches Deutsch sowohl beschwert als beflügelt vom unmittelbaren Erleben. Ja es schwillt diese Un= mittelbarkeit manchmal so ftark an, daß in dem von ihr geschlagenen Wellengang feine Sprache wie ein not= wendiges Utmen anmutet. Auch durchmist Niebiche tauchend und steigend einen auffallenden Tiefenunterschied in vollkommener Freiheit: manchmal, besonders in ber Satire, halt er fich an ber gligernden Dberfläche - mit ben Schwanzschlägen ber Forelle schnellt fein Bit übermutig über ben Spiegel hin -, gewollt geift= reich, irgendeinen fpigen Einfall ins Wortspiel mit= felnd, wobei er in felteneren Fällen fogar jum eigent=

lichen Kalauer entgleift. Und bann wieder die Senkung ins Einfarbige, Dunkle, Elementare, bis der Klang unter dem klafterschweren Gefühlsdrucke zu einer satten, samtenen Fülle gedeiht. Zu dieser unübertroffenen, schöpferischen Beherrschung des Deutschen legte der junge Sprachlehrer an Gymnasium und Universität bei uns in sich selbst den Grund. Mit Stolz darf die Schweiz sich dessen bewußt bleiben, daß in ihrer alten Grenzstadt am Rheinknie neue Wesenskräfte deutscher Sprache bes brütet worden sind, wie seit Goethe, ja seit Luther nie.

Aber auch eine andere beispiellose Kähigkeit Nieksches hat in jenen erften Bafler Amtsjahren ihren Anfang genommen. Wir meinen bie Urt und Beife feiner geistigen Arbeit an und für fich. Bor allem ihre Stetigkeit — bas ruhig Pflichtmäßige in ihr, ber Ablauf feiner Aufzeichnungen, Seite um Seite und Beft um Beft, und beren Rundung ju einem Bande im Durch= schnitt jedes Jahr. Wer einseitig auf bas Sprunghafte seiner Gedankengebung hinweist, auf manchen Siatus und flaffende Schroffheiten feiner Entwicklung, auf bie Reibung und Gewaltsamkeiten und beren Außenseite, ben abgeriffenen Schaumflocken bes Uphorismus, ber unterschlägt die alle diese Unruhe ausgleichende sichere Gleitung feines fortlaufenben Schaffens, Die fich in ber ungeftorten Beständigkeit seines Sprachbilbes befraftigt: Nietsches Profa zeugt laut fur feine ungebrochene Treue gegen fich felbft. Un feinem Stile bleibt sich ber Tonfall von Anfang bis zu Ende gleich, und barin fpiegelt fich bie innere Gleichartigkeit feines De= fens. Mehr noch als in ber Sprache Goethes wird in ber Sprache Nietsiches "Ton gehalten", wenn man fo sagen soll. Es findet kein Ausfall an Alangwert statt
— darüber darf uns kein noch so stürmischer Wellensgang hinwegtäuschen:

Dem Fleißigen neid' ich seinen Fleiß: Goldhell und gleich fließt ihm der Tag herauf, Goldhell und gleich zurück, hinab ins dunkle Meer, — Und um sein Lager fließt Bergessen, gliederlösendes... Fünfmal warf ich die Angel über mich. Fünfmal zog ich keinen Fisch herauf. Ich fragte — keine Antwort lief mir ins Neß. Ich horchte mit dem Ohr meiner Liebe.

In solchen Geständnissen haben wir Nietsiche an der Arbeit, wie er in den lottiefen Sod seiner Schauungen hinunterlauscht und geduldig Eimer um Eimer heraufshaspelnd die zehns und zwanzigtausend Blätter seiner Hefte füllt, um aus ihnen dann seine Bücher zusamsmenzustellen. Wohl war jener Karl Guttow kein tiesfer Geist, der den Spruch tat: Das Genie ist der Fleiß. Der Schlüssel zu Nietsiches Genialität liegt da: Fleiß und Genie — Nietsiche selber weiß es nicht anders.

Auch hierfür war ihm die nüchterne, erwerbstüchtige Schweizerstadt eine günstige Umgebung. In ihr murde gut und fleißig gearbeitet. Die Gründerseuche der Großstädte befiel sie damals nur leicht. Aber etwas anderes enttäuschte ihn an Basel nicht allein, sondern an der gesamten Gemeinschaft des gleichen Rechts und der gleichen Wahl: die geringe Schwungkraft, sich über Pflicht und Arbeit zu erheben. Bon den schweizes

rischen Reften, Die gelegentlich in feine Ginfamkeit bineinrauschten, ergriff ihn feines. Er empfand fie als feicht, fie fliegen ihn ab. Go feufst er einmal über ben Trubel, mit bem bas eidgenöffische Sangerfest bie Stadt erfülle. Aber auch bei bem gewählteren Aufwand ge= fellschaftlicher Kestlichkeit erging es ihm nicht besser. Wenn 3. B. ber reiche Berr Professor Bachofen einen Ball gab, fo mochte Rietsiche unwillfürlich vergleichen amischen bem Ginblick, ben ein folcher Mann mit ihm jufammen als Erfte in den Rausch und Taumel des my= thischen Altertums getan hatten, und bem Rlittertand eleganter Berkömmlichkeit im modernen Lebensbrauche. Die Bafler Faftnacht und namentlich ihren nächtlichen Kornbantenzug mit Trommeln, Laternen und Stod: leuchtern scheint er feines Blickes ober Bortes gewur= digt zu haben. Und doch waren das lette Reste heidni= scher Wildheit, was da noch burch bas mechanisierte Treiben der hochgelobten Zivilisation durch zwei Morgen des Borfrühlings fputt. Die Tollheiten bes von ihm sowieso mit Migtrauen gewürdigten Bolfes waren ihm zu gemein und zu zahm, um fie als tiergöttliches Aufleben ber Urleibseele murbigen ju fonnen. Bermut= lich wären in Europa nur München und Paris, allen= falls noch Wien Städte gemesen, mo Nietsiche die Ausgelaffenheit bes Kaschings einigermaßen elementar angemutet hatten. Aber auch bas ift zweifelhaft. große Rauschwoge, wie sie ihm noch intuitiv erschaubar wurde, erfaßte ichon längst nicht mehr die Tatfächlich: feit bes Beitalters, und ein gutes Teil von feinen fpateren Abermenschphantafien und Renaiffance-Idealen entpuppt sich als die nachgewobenen Lückenbüßer in die Mottenlöcher, die das Entartungselend der durchschauten und verachteten "Jestzeit" in die Aberbleibsel unseres Instinktlebens fraß.

Das übertrug fich schließlich auf alle Ginrichtungen unserer Rultur, nicht julest bie Che, beren Bermirt: lichung burch ihn felbst ihn bas eine ober andere Mal, aber immer flüchtig genug beschäftigt haben mag ftets mit bem Beichluß: Geheiratet wird nicht. Es war bas für ihn feine philisterhaft errechnete Ungelegenheit bes Auskommens und Berbgrundens, und mahrend einer Sommerfrifche foll er fogar Bals über Ropf einer jungen Dame, die er faum fannte und die ichon gebun= ben mar, einen Beiratsantrag gemacht haben. Im Gangen wird man fagen durfen: es war nicht zu ver: meiben, bag aus ihm ber fpatere Ginfiebler murbe, ber nicht wußte mo fein Saupt niederlegen und vielumtrieben froh mar, mit ber Beit einige Orte auszukundichaf= ten, an die er wieder guruckfehrte, weil fie ihm noch einen erträglichen Aufenthalt boten. Außere ober perfonliche Umftande, wie Efel vor bem Pobel ober Krant: beit, gaben babei nicht eigentlich ben Ausschlag. Diet: iche war in ben Befit eines fo ausgesprochenen, untrüglichen Lebensgefühles gelangt, bag es überhaupt feine Befriedigung finden konnte und bag er wirklich und nicht etwa eingebildet fich in einer romantischen Berfaf: fung befand. Ringsum, mo er hinfah, fließ er auf Buftande und Gesinnungen, die seinen Lebensanforde= rungen nicht entsprachen. Alles, was in Betracht fam, war erlebnisschwach. Man merte fich bas Wort, benn es trifft bie Sache: erlebnisschwach. Freisinn, Demofratie, Familie, Che - an fich maren bas noch feine

Bezeichnungen, über die sich vielleicht mit Nietsiche nicht wohl hätte reden lassen. Nietsiche war kein Doktrinär. Seine Borurteile waren seelisch begründet. Er wußte, daß alle diese hochgepriesenen Dinge heutzutage als Lesbensformen unmöglich waren — nicht an und für sich und vornherein ungenügend vielleicht, aber nun eben, wie die Dinge lagen, nicht mehr fähig, wirkliches Pathos in sich aufzunehmen, demnach ungeeignet zum Träger wahren, unmittelbaren, bilderfüllten, enttheoretisserten Lebens. Unzeitgemäß, weil lebendig — so hätte seine Formel lauten können.

Und das führt uns nun eben auf seine denkerischen Errungenschaften, deren Kern schon in den ersten Basseler Jahren völlig reif und rund in ihm lag. Was für eine Bewandtnis hatte es denn mit diesem seinem stolzzen, herrischen, unerbittlichen Lebensgefühl, das alle Größen und Ruhmestitel der "zeitgemäßen" Kultur von sich wies? Noch einmal bietet sich der Bergleich mit den Stillfrommen an — ihnen schimmerte über den Kirchtürmen der Stadt ein himmlisches Jerusalem — dem jungen Griechenkenner aber über der Basser Rultur die dionysische!

# IV. Die dionnsische Rultur

Betrachten wir Niehsches Kulturanschauung, wie sie sich in Basel geformt hat, um bann in der Folge ihn selber zu formen, so kann vollkommen fühl erkannt werden, daß einmal der Name "Dionpsos" als Bezeichenung des Denkinhaltes und sodann dieser Denkinhalt

selbst alles andere sind als halbsertige Willensanwandslungen mit unerreichten Zielen. Bielmehr liegt hier ein philosophischer Griff und Fund vor von einem Wages mut und einer Treffsicherheit ohnegleichen. Dieses beis des wollen wir nun deutlich darlegen: der scheindar ausweichende und abschweisende Name deckt restlos die von ihm bezeichnete Meinung — und Nietzsches philos sophischer Standpunkt sitzt vollkommen im Mittels punkt einer erschöpfenden Welts und Menschheitslehre. Der Name trifft zu, und der Inhalt ist schlechthin wes sentlich wie keine andere uns heute zugängliche Weissheit.

# 1. Die Bezeichnung Dionnfos. Ihre finnbildliche Bedeutung

Wir haben bereits dreierlei beobachtet: Nietsiche macht fich frei vom Siftorismus, den ihm großartig Jafob Burdhardt verforpert - er macht fich ferner ebenso frei vom Biologismus, ber ihm, ahnliche Be= wunderung einflößend, an Ludwig Rütimener entgegen= tritt, und er knupft, verlockt burch die romantische 21!= tertumsforschung Bachofens, eine vorläufige Beziehung an zu einem wissenschaftlichen Mustigismus in bem Sinne, bag erworbene Ertenntniffe, bie nur intuitiv und nicht logisch Erfagbares belegen, mit Symbolen ju bezeichnen find. Er eröffnet bamit eine Methobe von unabsehbarer Tragmeite: er fpurt, es gibt mefentliche Ergrundungen der Belehrfamkeit, für die eine begriff= liche Fassung eine entstellende, schlechthin unwissen= schaftliche Ungabe mare. Ein Symbol fann miffen= schaftlicher fein als ein Begriff: - biese verblüffende Entbedung liegt ber scheinbar beinahe bilettantischen Namengebung "Dionpsos" zugrunde. Nicht aus Berslegenheit, sondern aus schärfster Witterung heraus ift sie erfolgt.

Much bedarf es keines großen Ropfzerbrechens, wenn bie Urfache aufgezeigt werden foll, die zur Prägung bes Dionnsifden führte. Mit bem Siftorismus und bem Biologismus wird Niehsches Besit verneinend abge= grengt - er vertritt feine Weltanschauung, Die, sei es aus ber Geschichte, sei es aus ber Naturwiffenschaft burch ein Überdampfungsverfahren gewonnen werben fann. Durch die Berührung mit ber romantischen Me= thode des Mustizismus bleibt die Grenze fliegend und befagt nichts Entscheibendes. Was für ein Jemus aber umschreibt ben benterischen Besit Nietsches mit untrug= licher Bejahung? Michts einfacher als bas, war ber Intellekt versucht zu fagen. Liegt benn Nietsiches Den= fergut nicht barin beschlossen, daß er bas Leben missen= schaftlich einzufangen unternahm. Nun denn: da Leben boch vita heißt, mare er ber erste bahnbrechende Bertreter bes Vitalismus - und damit ware die Sache in Ordnung. Ja, für irgendeinen Logifer vielleicht, ber nicht zugleich auch ein ebenso begabter Metaphysiker mar - nicht aber für Diebsche, ber biese beiben Kähig= feiten - jum fritischen Urteil und jur schauenden Abnung - ebenbürtig in sich vereinigte. Nietsiche icheute bavor juruck, bem Leben fich benkend vom Begriffe her zu nähern. War es benn von vornherein ausge= schlossen, daß es gelingen kann, sich dem Leben denkend vom Bilbe her zu nähern? Sandelte es fich um etwas anderes als um bas eine: bem Sinne bes Lebens ein

fprachliches Beichen aufzufinden. Diefes fprachliche Beichen für den Lebensinhalt lautet nun in Nietsiches Mun= be: Dionnfos. Er ift auf diese Beife, mochte man fagen, recht eigentlich ju einem Täufer bes Lebens geworben. Vor allem auch hinsichtlich bes ungeheuren Ernstes, ben er sich biese Namengebung hat kosten laffen.

Denn laffe man sich nur nicht die Meinung beitom= men, er habe ben griechischen Gottnamen aus einem flüchtigen und geiftreichen Ginfall zu einem Sinnbild bes Lebens erhoben! Einer langen Borbereitung be= burfte es, bis aus einer funffachen Burgel biefes in einem einzigen Wort enthaltene fprachliche Bilbzei= den für eine weltbewegende philosophische Erkenntnis ermuchs:

Erstens war Nietsiche - um uns zunächst einmal ein kulturgeographisches Merkmal nicht entgeben zu lassen - ein gebürtiger Oberfachse, also ber Landsmann großer Religionstemperamente wie Luther, Leffing und Richte, schweifender Sinnierer wie Leibnig und Novalis, umfaffender Mufiter wie Schut, Bach, Banbel. Alle biefe genannten eignen fich, mit ber Bezeichnung bes Dionnsischen umspannt zu werden - (ber sonft nuchterne Leibnig wenigstens burch bie ungeheure Aus= ladung feiner Belefenheit und feines Optimismus). Nietsiche mar ein genialer Thüringer und bis auf wei= teres ber lette.

3meitens nahm unter bem Ginfluß ber Schopen= hauerschen Philosophie fein religioses Bedurfnis eine entschlossene Wendung zur metaphisischen Weltanschauung, mobei fein Berufsintereffe am flaffifchen Alter= tum, der Humanismus, eine geheimnisvolle Berinnerlichung erfuhr und zu einer ängstlich gehüteten Mysterienangelegenheit wurde.

Drittens brachte Nichsche die gesamte außerchristliche (antik-heibnische) Denkernte der deutschen Romantik unster Dach, als er die Apollos und Dionysosforschungen bis und mit Bachofen gründlich durcharbeitete — mit dem Ergebnis, daß fortan für ihn die Gefühlsslehre in das Zentrum einer umfassenden Welterklärung aufrückte.

Biertens wurde sein starkes kosmisches Gefühl unter ftütt von einem lebendigen Aunstverständnis, so daß keine Gefahr bestand, es möchte bei ihm jemals eine moralische Lebensbewertung über die afthetische obsiegen.

Fünftens hatte ihn auf musikalischem Gebiete die Bekanntschaft mit der unzweckhaften, symphonischen Tonkunft eines Berlioz und Liszt wachsam erhalten, um dem Allzu-Unmittelbaren der Wagnerschen Schlager-wirkung und Kulissenreißerei nicht blindlings anheimzusallen. Das rettete ihm für sein Denken jenen feinen Sinn für das Bielfache, der ihm in der Stellung und Bewältigung der Probleme nachher außerordent-lich förderlich war.

Diese fünffache Anlage und Ausbildung, die er ins Handwerk mitbrachte, als er mit schöpferischem Ehrsgeiz zu philosophieren begann, können als dasjenige Gerüft und Gestühl bezeichnet werden, von wo aus sich der Gerichtstag über Leben und Nicht-Leben vollzog — und diesen Richterthron des Dionpsos bestieg Nietzssche, als er ihn gezimmert hatte, selbstherrlich und uns

bekummert und lud vor ihn alle irbischen Erscheinungen gur Berantwortung.

#### 2. Das Befentliche in Rietiches Denken

Diese Rechtsprechung über Schtheit und Unechtheit angeblicher Lebensvorgänge ist ber Inhalt von Niehssches Philosophie. Betrachtet man sie von diesem Standorte aus, dem einzigen, von dem aus eine solche Betrachtung zulässig ist, so kommt sie nicht zu kurz — denn dann erscheint sie streng einheitlich, als geschlossenes System. Dieses System Niehsches wollen wir im Grundriß aufzeichnen.

Die zahlreichen Kreuzungen und Aberschneibungen bei Nieksche sind perspettivischer Natur, b. h. fie fallen auf ben Lefer guruck, wenn biefer nicht ben Standpunkt einnhimmt, der ihn als Beurteilenden vor Täuschungen bewahrt. Diefer Standpunkt wird aufgefunden am Unterschied "Dionnsos" und "Sofrates". Denn auch bas Un- und Gegendionnsische hat Nietsiche, obwohl er ja damit die Begriffswelt felber meint und also nichts verderben murbe, unter einem finnbildlichen Sprach= zeichen eingeführt: er nennt es bas Sofratische. Auf biefe Unterscheidung grundet sich fein Werk, biefes kennzeichnet fich als ber Rampf bes Lebens gegen ben theoretischen Menschen. Die erfte, bereits ent= scheibende Schlacht wird angeboten und geliefert in jenem Mittelftud bes Erftlingswerkes: Geburt ber Tragödie Nummer acht bis fünfzehn, die er mit fünfund= zwanzig Jahren in seiner Wohnung, Schützengraben 45 (heute 47), in Bafel verfaßte und unter bem Titel So= frates junächst auf seine Rosten als Sandschrift für

Freunde — und eben namentlich für Richard und Cosfima Wagner brucken ließ.

In ienen fparlichen Druckfeiten hat Niebiche bas No= limetangere ber europäischen Kultur, bas lette und höchste Biel aller bisherigen Erkenntnis in Frage ge= stellt: die Wahrheit. Sie schwebte bislang wie ein leuchtendes Phantom über bem Leben. Das barf fie nicht, fagt Nietsiche. Sie muß bem Leben einverleibt bleiben als eine seiner Kundgebungen, als eine seiner Masten - und vermutlich als feine gefährlichfte. Diese Maste reißt er mit frevler Sand bem weiseften und größten Griechen vom Geficht. Er entlarvt Gofrates, ben Berrater und Mörber bes bionnfischen Lebenstriebes. Mit ber vernünftigen Lebensführung hat bas Leben feinen Burmftich erhalten. Richt vom Ge= banken lebt bas Leben, fonbern vom freisenden Blute und feinem Pulsichlage. Logit ift Lebensfeinbichaft, Er= fennen bunkelhafte Aberheblichkeit jener Tierart mit übergüchtetem Gehirn, die fich die Menschheit heißt. "In irgendeinem abgelegenen Winkel bes in jahl= lofen Sonnensuftemen flimmernd ausgegoffenen Belt= alls gab es einmal ein Gestirn, auf bem fluge Tiere bas Erkennen erfanden. Es war die hochmutigfte und verlogenste Minute ber "Weltgeschichte". Nach wenigen Atemgugen ber Natur erftarrte bas Geftirn und bie flugen Tiere mußten sterben." So beginnt jener nach= gelassene, hervorragende Auffat aus bem Jahre 1873, betitelt: "Über Wahrheit und Luge im außermorali= schen Ginne", wobei Nietsiche meinte, mit einer ber= artigen Kabel fei nicht genügend ausgemalt, wie fläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und be=

liebig fich ber menschliche Intellett innerhalb ber Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in benen er nicht mar - und wenn es mit ihm vorbei ift, wird fich nichts begeben haben. Denn es gibt für ben Intellekt teine Bestimmung, die über bas Menschenleben hinausführte. Es ift aber lächerlich und von vornherein ausfichtslos, wenn ber Mensch fich fo gebarbet, als befage er mit feiner Sonderliebhaberei des vernünftigen Denkens und Sandelns ein Allerweltswerfzeug von fosmischem Ausmaße! Als ob sich in unserem Berftande die Angeln ber Welt brehten! Der Schalf und Abeltäter, ber wenigstens ber europäischen Menschheit biefen Floh hinters Ohr gefest hat, ift niemand anders als ber weise Sofrates, ber uns einrebet: bas mensch= liche Schicffal liege im menschlichen Berhalten. Mit= hin hat Dietsiche bie entscheibenbe Lofung "Tenfeits von Gut und Bofe" schon als junger Bafler Professor mit aller Scharfe herausgegriffen. Alle wefentlichen Erkenntniffe in biefer Richtung finden fich im erften Banbe ber Taschenausgabe vereinigt, tommen mit= hin nicht unter das Jahr 1873 zu liegen und sind also auf Bafler Boben heimisch. Die Tatfache bleibt er= staunlich, daß in jenen paar Anfangsjahren feiner Lehrtätigkeit die Kraft jum Durchbruch einer folchen grundfturgenden Erfenntnis ausreichte.

Was besagt nun aber Niehsches Angriff auf ben theoretischen Menschen? Was für eine Berechtigung steht seinem aufrührerischen Borgehen zu, die Fahne der Empörung gegen die menschliche Moral zu entsalten? Es mag genügen, kurzer Hand das Schema des Menschen hinzustellen, das Niehsche voraussetz, ohne es in dieser Gedrungenheit und Rundung ichon felber ausgebaut zu haben: es ift ber Homo duplex, ber Mensch mit ben zwei übereinanderthronenden Stockwerfen bes Geiftes und der Triebe. Dieses Doppelmesen, als melches ber Mensch über die Erde geht, besteht nun aus zwei in sich verwachsenen, und boch sich widerstrebenden und befriegenden Schichten: aus ber Unterschicht - bas ift die Seele, und zwar die im blutdurchströmten lebendigen Körper sich darstellende Leibseele - und aus der Oberschicht, bas ift ber Geift, b. h. ber gesamte gwedsetende, ordnende und handelnde Apparat des mensch= lichen Verstandes und Willens. Der eigentliche Gis bes mahren und entscheibenden Erlebens ift nun nicht etwa die obere (folare) Klarschicht, sondern die untere (tellurifche) Dumpfichicht. Gie ift ber unaufgeklarte, jugebectte Behälter ber Inftinkte und beckt fich im grogen und gangen mit bem, was wir heute unter bem Unbewußten oder bem Unterbewußtsein verftehn. Und ift jugleich die weibliche, lebensnähere Seite der Men= schennatur. Run hat Nietsiche, ber ja bann mehr ober weniger unter bie Beiberhaffer gegangen ift, in einer Niederschrift schon des Jahres 1871 — zweifellos im Banne Bachofenscher Gedanten - folgende ichone Ausfage getan, an bie in ber Beit bes Frauenstimmrechts zu erinnern einiger Anlag besteht: "Das Weib be= beutet für ben Staat, mas ber Schlaf für ben Menschen. In seinem Wesen liegt die heilende Araft, die das Ber= brauchte wieder ersett, die wohltätige Ruhe, in der sich alles Maglose begrenzt, das ewig Gleiche, an bem sich bas Ausschreitende, Aberschüffige reguliert. In ihm träumt bie gufunftige Generation. Das Weib ift mit

ber Natur näher verwandt als ber Mann und bleibt fich in allem Wefentlichen gleich. Die Rultur ift hier immer etwas Außerliches, ben ber Natur ewig getreuen Kern nicht Berührendes. Deshalb durfte die Rultur bes Beibes bem Athener als etwas Gleichgültiges, ja als etwas Lächerliches erscheinen." Go führt auch eine nebenabstehende Stelle wie diefe mitten ins Berg ber Niehschen Anschauungen. Immer und wo es fei, fommt es ihm nur auf bas eine an, bag bas Leben, bas ju führen ber Mensch fich rühme, fein Schein= leben fei: gewahrt bleiben muffe auf alle Falle ber Busammenhang zwischen dem Weltall und bem wingi= gen Infusorium, Mensch genannt. Auf nichts anderes will Rietsche hinaus mit feiner unabläffigen Betonung ber instinktiven und intuitiven Unterlagen menschlicher Regungen, als eben ftets auf bas nämliche: nur ja bem Aberwiß steuern, mit bem die berüchtigten Rulturfort= schritte und alle die Refordjagden ber Bivilisation uns um das Wichtigste und Entscheidende bringen, womit auch ber Bilbe bes Urmalbs übertunchte Europäer je= berzeit beschämt: um die Unschuld und magische Not= mendiafeit des Erlebens.

Die bewegliche und inbrünftige Bitte — später die Bitte Zarathustras —: im fosmischen Sinne Lebeswesen zu bleiben und teilzunehmen an dem Kreislauf der planetarischen Ströme, an dem der kleine Stern, auf dem wir leben, seinen Anteil, seinen Pflichtteil zu nehmen habe, das ist das Wesentliche an Nietssche.

#### 3. Die Grundlage einer modernen Metaphyfit

Diefes Wefentliche, bas in Diebiches unabläffiger Lebensfürsprache sich ans Licht und in ben sprachlichen Ausbruck emporrang, wird fich auch als bas Bleibenbe erweisen in feiner philosophischen Wirkung um ber Möglichkeit willen, es gur Grundlage einer mirklichen "Wiffenschaft vom Leben" auszubauen, (wie bas zur Beit burch Ludwig Klages in fühner und fesselnder Beise versucht wird). Niebsche felbst spricht von jenen fieben erften Bafler Jahren als von feiner "meta= physischen" Periode in der hellsichtigen und völlig qu= treffenden Unterscheidung von seiner alsbann einsetzen= ben psnchologischen Periode, die furt vor seinem Urlaub in Sorrent beginnt. Ja er hat in iener Beit von 1869-1876 als fein Empfängnis eine richtige Metaphysik in sich getragen - eine runde geschlossene Bur-Schauftellung ber Seele unter ber glatten Glaswölbung einer erften schriftstellerischen Leiftung (Geburt ber Tragödie. Die Bier Unzeitgemäßen sowie die gleichzeitigen Nachlafichriften). Es war auch in jener ersten Zeit noch feineswegs eine psuchologische Birtuofität, wie fpater, was ihm das aufhorchende Ohr der Umwelt sicherte, sondern eben ber echt metaphysische Charafter seiner Botschaft. In Sinsicht auf die werbende fo gut wie auf die abstoßende Kraft.

Niehsches werbende metaphysische Kraft! Sie bewies ihre magnetische Eigenschaft vor einer erlesenen Zu-hörerschaft bereits am 28. Mai 1869 in der Antritts-vorlesung, gehalten in der Baster Universitätsaula über "Somer und die klassische Philologie". Da war von un-

gefähr auch bie Rede von der "Macht bes Inftinkts als ber holbesten Wagenlenkerin", von ber "Runft als ber ichonften Berführerin jum Leben", von ber "fulturbiftorifchen Wertbestimmung als bes Bentrums für eine philosophische Beltanschauung, in ber alles Einzelne und Bereinzelte als etwas Ber= werfliches verbampft und nur bas Gange und Einheitliche bestehen bleibt". Der Begriff ber Rultur, ber bamit in ber öffentlichen Berkundigung bie Rührung übernahm, war ja nicht bas Sinterfte und Lette, was Niehiche lehrend ichenkte - biefer fein Rul= turbegriff mar von innen ber metaphyfisch erleuchtet, wurde durchwirft und sinnbildlich verwandelt durch fein schöpferisches Lebensgefühl. Es war es, was zauberhaft auf die Empfänger seiner Mitteilungen wirkte und ihm die ersten aufrichtigen Lefer und Anhänger zuführte.

Umgekehrt bewies sich Niehsches abstoßende metaphysische Kraft in seinem instinktiven Berhalten gegen die ihn umgebenden sozialen Zeiterscheinungen. Kultur sollte der große zusammensassende Bogen sein, der alle Facharbeit in Wissenschaft und Kunst überspannte und mit einem mächtigen Berwandtschaftsbewußtsein untereinander verband. Nun ist aber gerade in jenen Jahren und gerade in der Schweiz dieses Losungswort "Kultur" auch von andrer Seite begeistert erklungen und zwar im Gegensatz zu dem feinen, hellen Worte eines hingerissenen Gelehrten nicht mit leiser Solosstimme — nein, geräuschvoll aus hundert rauhen Kehelen, in vielstimmigem Massenhore als Programm des politischen und namentlich des kirchlichen Fortschritts. In seine letzen Unmöglichkeiten versolgt führt dieser

Rulturschrei der Masse zur Karikatur: Nietsche seinerseits blieb die gegenteilige Einseitigkeit nicht schuldig. Er wußte dem ihm verhaßten Kulturplebejer nicht
anders auszuweichen als durch seinen ausgeprägten
Geistesaristokratismus mit allen Übertreibungen der
Bornehmheit. Die demokratische Lösung der Kulturprobleme hat er schroff abgelehnt und hat bereits in seinem Erstling die Bolksseele als ein Phantom oder dann
verächtlich als eine taumelnde Närrin im Strohkranze
behandelt. Er fühlte sich herold der Kultur ausgesprochen nur im Sinne einer volksseindlichen Persönlichkeitspslege. Und nur eine Gemeinschaft eben solcher
gepflegter Persönlichkeiten ist ihm Kultur.

So sehen wir denn das dionysische Wesen, das in Niehsche durch Geburt und Bildungsgang zum Austrage gelangen sollte, in seiner ersten Basler Zeit den Grundzügen nach vorliegen als metaphysischer Entwurf. Es war eine Erfassung der gesamten Wirklichkeit durch

innere Anschauung.

# V. Befuche in ber welfchen Schweiz

Niehsche hat Frankreich späterhin an seinem süblichen Meere besucht. Seine philosophischen Klassiker kannte er. Das Elsaß war noch französisch, als er nach Basel kam. Ein burgundischer Einschlag in Sprache und Umsgangsformen der Basser Gesellschaft kann ihm nicht entgangen sein. In Bahreuth verlor er sich in stilvoll zärtlicher Weise an eine Pariserin, der er — sie war verheiratet — einige wunderschöne Briefe schrieb. Zu einem Besuche in Paris, der geplant war, ist es nicht

gekommen. Sein großes Berftandnis für Frankreichs sprachliche und philosophische Kultur, bas ihm von borther in junehmendem Mage erwidert wird, fonnte, follte man vielleicht vermuten, über feine Beziehungen jur frangofischen Schweiz geknüpft und ernahrt morben fein. Das ift nun aber nicht ber Kall. Ginmal hat er sich in ihr nur mährend des Jahres 1876 und nur fury aufgehalten. Und bann lag es auch nicht im Befen ber calvinistischen Kultur, gerade einem Niet= sche, etwa von Genf aus, ben Weg nach Paris zu be= reiten, wenngleich er auch an Gersborff schreibt: "Wenn wir uns wiedersehen, will ich Dir von Fernen, bem Site Boltaires, (bem ich meine erften Sulbigungen brachte,) erzählen, von dem glänzenden und doch mun= berbar gebirgenahen Genf, von ber Billa Diodati, von einzelnen Menschen, von bem beften Schufter in Genf, (einem berühmten Communard.) von dem Concert populaire, in bem meinetwegen bie Benvenuto-Cellini= Duverture von Berlioz gemacht murde ... Ich erfahre es, welchen Einfluß ich jest schon habe und wurde mich felbst nicht nur, sondern viele mit mir machsende Men= schen schädigen ober vernichten, wenn ich schwächer ober ffentisch werden wollte." Seine versonliche Befannt= schaft in Genf beschränkt sich freilich auf ben bamali= gen ftäbtischen Rapellmeister Sugo von Senger, einen Deutschen. Bur einheimischen Gesellschaft Genfe befaß er bei feinem Besuche nicht bie geringste Berbindung.

Borher hatte er bei Montreux einen etwas frostigen Frühlingsaufenthalt gemacht — in der "Printanière" bei Chillon, allwo ihm das alte Schloß im See als Borbergrundskulisse in der heroischen Landschaft diente.

Bon bort ichrieb er an Overbedt: .. Ich fteige auf und nieder von fruh bis abend und bringe es zu Stunden mahren Glücksgefühle, mitten unter vielem Unbehagen - Du weißt es ja, wie meine forperlichen Leiden haufig genug ben ,moralischen' jum Bermechseln ähnlich feben, und jenes Glücksgefühl ift baber auch immer et= was mehr als Abwesenheit von Ropfschmerz . . . Ein Be= fuch in Laufanne hatte einen gang bergamasten Charakter, mir war übel und wehe, und ich war wie erlöft, als ich wieder ben Mond über Schlof Chillon erblickte und die Schneeberge Savonens in mildkalter flarer Nacht leuchteten." Er fand damals unter einer großen Depression, hatte sich eigentlich auf Unraten feines Rollegen, bes Chemieprofessors Diccard, in ber Stadt bie Rathedrale ansehen wollen, fand aber die hochgelegene nicht und irrte bafur zwei Stunden vom Bahnhof oft= lich am Buchthaus und in Vororten herum. Im Berbste besfelben Jahres, vor ber Abreife nach Sorrent, hielt er fich einige Beit in Ber auf, einem Gebirgsftabtchen ber Baabt. Go beschränkt sich seine Bekanntschaft ber Sudweftschweiz auf diese zwei kleinen Reisen.

Man hat sich neuestens gefragt, ob nicht Beziehungen von Nietsiche zu henri Frédéric Amiel aufzuweisen seien, jenem Genfer Dichter-Denker, der eine hinreissende Schweizer Marseillaise gedichtet hat ("Roulez, tambours!") und als Berfasser bes "Journal intime" zur Not als grübelnder Selbstzergliederer mit Nietsiche verglichen werden kann. Doch ohne irgendwie dessen Adikalismus besonders in der Stellung zum Religionsproblem zu besitzen, weshalb es auch mehr als fraglich wäre, ob sie im Falle der nicht nachzuweisenden

perfönlichen ober auch nur literarischen Bekanntschaft sich auch nur von ferne angenommen hätten.

## VI. Die Krantheit

Niehsches Gebankenbau war in einer ersten Fassung errichtet und zusammengefügt. Er bedeutete die Erniedrigung der "Bahrheit" und die Erhöhung der "Illusion". Schärfer gefaßt kann man sagen: er hat den Begriff als Lebensausdruck abgesetzt und an seine Stelle im weitesten Sinne des Worts das Vild treten lassen.

Weniger scharf, aber boch noch im allgemeinen zu= treffend, barf man von einem Abtausch ber ethischen Weltbetrachtung an eine afthetische fprechen. In Die= fem allem ift fich Rietiche, bis ihm die Reber entfant, unverbrüchlich gleich geblieben. Im Sinblick auf bie Mitteilungsweise jedoch hat sich ber Unblick feines Suftems verandert. Es bot fich erft bar unter bem Borzeichen ber Reife und Rube. Das mar allzu früh und fünstlich angesichts ber Jugend bes Berfassers. Und boch hatte es wieder mit biefer erstaun= lichen Rube und Reife feine Richtigkeit, weil eben an ber genialen Begabung, an ber prabeftinierten Gin= gebungs= und Empfangnistraft fur bas gefamte Le= bensproblem bei Nieksche schlechterbings fein Zweifel mehr besteht. Was hat sich also verändert? Das We= fentliche nicht. Ja, ift aber ber Ausbruck nicht gerabe bei Nietiche ein nicht zu vermiffender Beftandteil bes Befens? Gewiß ift er bas. Und eben barum wollen wir une huten ju fagen, nur bie Art feiner Mittei= lung, fein Bortrag habe fich geanbert. Bielmehr

wenden wir es fo: das Wesentliche an Niehsche bleibt fich immer gleich treu. Aber ba biefes Befentliche felber nicht Buftand fondern Wandel ift, fo tritt es uns nun von einer neuen Seite entgegen. Infofern - aber auch nur mit biefer Ginschränkung - fann bei ihm vom Jahre 1876 an von bem Eintritt in einen neuen Abschnitt die Rede sein. Wie er ja felbst vom bama= ligen Abschluß seiner "metaphysischen Periode" redet. Aber daß es damit auch um die metaphpfische Problem= einstellung als solche geschehen wäre - bas wäre ber verhängnisvollste Irrtum, ber uns mit unterlaufen könnte. Es hat sich mit Niehsche bamals allerhand Entscheidendes jugetragen. Begebenheiten feelischer Urt, wie sich von felbst verfteht. Da aber bei ihm Geelisches immer auch ein Leib-Seelisches ift, so beruht bie große Rolle, die in den Briefen jener Beit fein forperliches Befinden spielt, weder auf Spoochondrie noch auf übertriebener Gelbftrudficht. Wir burfen uns einen furgen Blick auf feine Krankheit nicht erlaffen.

Das Offenbarende seiner wechselnden Körperzustände besteht in der Doppelwesenheit seiner eigenen Person. Ihm entströmten metaphysische Ausschließe über das Leben, weil er ein metaphysischer Mensch selber war. Das Unterbewußte als Behälter der Instinkte war bei ihm nicht verkümmert, wie bei den meisten Modernen. Er, einer der gescheitesten Köpfe der Zeit und überdies als scharfsinniger Logiser allen überlegen, wird bestallen von einem unüberwindlichen Mißtrauen gegen die menschliche Gehirntätigkeit, die in seinem Geiste einen wahren Triumph seiert. Ah, sagten wir's nicht, folgert nun die gesamte Hochwohlweisheit unserer

Tage: bas ift boch nicht normal. Und biefer Mann foll sich nicht widersprochen haben! Tut es an Geift jedem gubor - und erflart ben Beift fur lebensfeind= lich! Kann man fich ben Uft, auf bem man fist, junf= tiger abfagen, als Niehiche bas als Denker tut? Und ba er sicher nicht bumm war, muß er frank gemesen fein. Ift ja auch fpater richtig um ben Berftand ge= fommen. Gehirnfrant alfo! Jedenfalls ift bas nicht normal - und fo fann benn auch Rietsches Philoso= phie nicht ernst genommen werden -: sie ift ihrer Substang nach nicht gefund ... Man sieht, bei ber Bewertung von Niehsches Philosophie ist die Frage nach seiner Krankheit in ber Tat ausschlaggebend. Und ba hiezu Arzte zuständig find, fo wird man fich nach ben ärztlichen Gutachten umfeben. Es fehlt baran nicht. Leiber hat als Erfter ber Leipziger Nervenarzt Möbius mit nicht ju übertreffender Plumpheit jugefaßt und ber rachfüchtigen Beichränktheit aller Bilbungsphilifter eine miffenschaftliche Scheinrechtfertigung für ihre oben Ungebereien untergeschoben. Bum Glück nicht ohne im Rreise feiner Rachgenoffen felbft die verdiente Burud= weifung ju finden. Ein schwedischer Urzt, Paul Bjerre, nahm die Thefe, Niessche fei an progressiver Paralyse jugrunde gegangen, mit anerkennenswerter Offenheit auf und führte fie nun burch vom Standpunkte nicht sowohl bes Kachmannes als bes anständigen Menschen. Seine feffelnbe Schrift: "Der geniale Bahnfinn. Stubie zu Nietsiches Gebächtnis" erweitert zwar nicht ben fensualistischen Gesichtstreis ber Untersuchung; aber bie metaphyfifche Pramiffe, ohne die niemand ftraflos über Nietsiche urteilt, flingt boch genügend an, wenn er nun über bem Grabhügel bes elend verendeten Paralytikers bie Ehrentafel aufrichtet: "Die Ewigkeit wächst — Heil bem, in bessen Innerem die Ewigkeit verborgen liegt!"

Wir felbst erlauben uns, ber aratlichen Seite an Niehsches Krankheit den entscheidenden Aufschlufwert nicht einzuräumen, wie bas bie heutige Bilbung geban= fenlos verlangt. Gewiß ift uns bas Ja ober Rein bes Mediziners wichtig, aber nur als Antwort auf eine Bor- ober Nebenfrage. Die Sauptfrage über bas angeblich pathologische Wesen Nietsches muß methodisch einwandfrei gestellt werden, und bas geschieht nur aus der einen Erwägung beraus: wenn Nietsiche metaphy= fisch einzureihen ift, bann find die kongruenten Fälle für feine Krankheit nicht in ben Narren und Siechen unserer Frrenhäuser zu suchen, obwohl er vorüber= gehend felber beren Gaft gemefen ift. Ja aber, wenn nicht bas, wo bann? Gibt es Anglogien fur Dietsiches Rrantheit anderswo? Wir bachten, in ber großen Gei= stesgeschichte ber Menschheit! Nieksche hatte ben Apostel Paulus nicht fo umftändlich und innig mit feinem Saffe verfolgt, wenn es sich nur um die allerdings funda= mentale Meinungsverschiedenheit und nicht vielmehr um eine ebenso tiefgreifende Besensgleichheit gehandelt hatte. Gin Umftand, ber Niekfche felbft verborgen bleiben mußte, wie er ja auch seine eigene metaphysische Doppelnatur nicht gegenständlich begreifen konnte. Wir andern aber kommen um die Ahnlichkeit des Falles nicht berum. Wie Niehsche war auch Paulus ,nicht gang normal". Sein "Pfahl im Rleisch", ber ihm genau biefelben Beschwerden verursachte, aber auch biefelben

seelischen Aufklärungen bescherte, war vermutlich nicht ein von außen eingedrungener Giftkeim, wohl aber ir= gendeine unheilbare Fallfucht ober Angftneurofe. Bei beiden ift die Form ber Erregung nebenfächlich - ent= scheibend ift bas Doppelspiel ihrer menschlichen Unlage - ihre humane Duplizität. Diefer Zweiseelemensch ber Anthropos dipsychos -, ben wir aus ber Bibel tennen, weil er in feiner paulinischen Färbung bas gange Neue Testament burchwirft, erfährt im fiebenten Rapitel bes Romerbriefs fein ergreifendes Innengemalbe. Wörtlich genommen ein abstoßendes Berrbild fur ben an Niehsche leibseelisch geschulten Blid! Sobald man jedoch die Vorzeichen wechselt, bas Mehr an bas Minder tauscht und die gnostisch-pneumatische Beleuchtung durch eine rein pfochische ersett, bann wird man unheimlich überrascht, wie treffend hier ber Niehschesche Zwiespalt zwischen "Dekadenz" (fatt "Gunde") und ber "Le= benskindschaft" (an Stelle ber religiofen Gotteskind= Schaft) seine Schilberung findet. Mit berfelben unerhörten Bucht haben Paulus wie Nietsiche sich den Umflammerungen bes "Gefetes" entzogen und fich fieghaft in bas Reich ber "Freiheit" erhoben. "Denn Leben ift ber Inftinkt gur Freiheit," fagt Diebsche einmal. Und fo ift benn Paulus nicht anders als Nietsiche "Immoralist" in allen Anwendungen seiner Theorie auf die lebenbige Wirklichkeit. Je langer besto weniger wird bie unbefangene Religionsforschung biefe überraschende Pa= rallele verkennen. Was verschlägt es ba, daß man ach= selzuckend beiläufig bemerken kann: Was wollt ihr es sind zwei Kranke. Wer spricht heute von Paulus beswegen, weil er nicht "gefund" gewesen sei. Was

heißt überhaupt, in metaphysischer Abertragung, "Gesundheit"? Daß einer am fallenden Weh litt oder Katatoniker oder Syphilitiker war? Paulus hatte keinen
grimmigeren Feind als Niehsche — aber Niehsche hat
sich, unbewußt, im Besise seiner untrüglichen Instinktsicherheit gehütet, Paulus um seiner Krankheit willen
anzugreisen. Das Christentum fälscht und schwärzt das
helle und strömende Leben! Aus welchen Ursachen das
geschieht, beschäftigt Niehsche erst in zweiter Linie. So
mögen sich denn gerade die christlichen Niehschebekämpfer wohl überlegen, wen sie mit treffen in ihrer Beschuldigung, Niehsche sei von Sinnen gewesen.

über den klinischen Befund von Nietsches Krankheit faffen wir uns fury. Nach einer pfnchiatrifchen Gin= tragung zu Jena hatte fich Nietsiche in feinem zweiund= zwanzigsten Jahre eine venerische Unstedung zugezogen. Diese Auffassung wurde im Übereifer an bie große Glocke gehängt. Es ift aber nur gelungen, fie, bes fogenannt atypischen Berlaufes megen, in Frage ju ftel= len, nicht aber fie burch bundige Widerlegung aus ber Belt zu ichaffen. Dazu ift, gerabe von ber Seite, bie über Mietiche machen will, Entscheidendes (t. B. Die Leichenöffnung) verfäumt worden. Gine ftillschweigende Meinung über die Krantheitsursache fteht also in ber erwähnten Richtung frei. Doch wird man es begrüßen, baß fo wenigstens eine hauptfächliche Bersuchung aus bem Bereiche ber flichhaltigen Grunde ausscheibet, über Mietsiche schulmäßige Unsichten entscheiben zu laffen und nicht fein Werk. Wir muffen baran festhalten: ob Seude ober nicht Seuche -, von Nietsiche liegen zwanzig Bande vor, die einer ihrer genauesten Kenner als ein

wahres Bergwerk bezeichnet; Generationen vermöchten nicht, ben Reichtum biefer Schächte völlig zutage zu fördern.

Und so begnügen wir uns benn, eine wichtige und äußerlich barmlofe Kolge feiner unaufhörlichen Rrankheitsanfälle hervorzuheben, die gleich nach Ausbruch des Wahnsinns die jest vergessene, begeisterte Blugschrift von Dla Sanffon in die Borte fagte: "Niehiche verfaßte alle feine fpateren Berte ftebenben Ruges in ber freien Luft, mahrend feiner Spaziergange im Schweizergebirge ober rubend in einer italienischen Landschaft. Da hielt er in Worten auf den lofen Blattern seines Taschenbuchs all das bunte Gewimmel von Bedanken, Ginfällen, Gefichten und Aperque feft." Es ift also letten Endes die durch sein häufiges Kranksein veranlagte Lebensweise gemesen, die ihm ben Apho= rismus b. h. ben Spruchfegen, ber fich in eine Pfingft= junge verwandeln konnte, als ständiges Ausbrucksmit= tel geläufig werben ließ, nachbem er nach gelehrter Art seine Metaphysik zunächst einmal in der Korm breiterer Abhandlungen hingelegt hatte. Bur Probe noch einen furgen Rrantheitsbericht von ihm felbft, wie folche sich in seinen Briefen häufig finden. "Lieb= fter Freund, ich habe bas schlimmfte, schmerzhaf= tefte und unheimlichfte Weihnachten hinter mir, bas ich erlebt habe. Um erften Weihnachtstage gab es nach manchen immer häufiger kommenden Ankun= bigungen einen förmlichen Busammenbruch: ich durfte nicht mehr zweifeln, bag ich an einem ernsthaften Ge= hirnleiden mich zu qualen habe, und daß Magen und Mugen nur burch biefe Bentralwirkung fo zu leiben

hatten. Mein Bater ftarb, 36 Jahr alt, an Gehirnent= gundung: es ift möglich, daß es bei mir noch schneller geht. Nun werden mehrftundige Gistappen, Abergie= fungen auf ben Ropf frühmorgens angewendet, und es geht nach einer Woche von ganglicher Erschlaffung und ichmerzhafter Berguältheit wieder etwas beffer. Doch ift es nicht einmal Rekonvaleszenz, ber unheim= liche Buftand ift nicht gehoben." So melbet er aus Bafel 1875 fein Befinden. Der Buftand, wie er ihn ba= mals und auch fonft noch ungablige Male burchmachte, ift feineswegs übertrieben geschildert. Merkwürdig bleibt, wie ihm bei alledem immer wieder eine folche Schaffenstraft jurudtehrte. Salbblind, vom Ropf= schmerz betäubt, schlaflos hat er oft seine Tage und Wochen hinbringen muffen — und hat sich bann, als hatte fich in folden Erschlaffungen Rraft aufgespei= dert, mandmal in erstaunlichem Make schöpferisch ent= laben. Man möchte banach fich fast verleitet fühlen gu schließen: er sei kerngesund und nur außendurch frank gemesen. Im Kerne floß ihm bas Leben unangetaftet in ungehemmter Wogung, mahrend bas außere Siech= tum nur eine Rinbe benagte.

# VII. Die lette Bafler Zeit

Im Jahr 1876/77 wurde Niehiche aus Gesundheitssgründen ein Urlaub gewährt, den er in einem kleinen Birkel zu Sorrent in Unteritalien verlebte. Einer seiner Basler Hörer, der Student Albert Brenner, lungensleidend, gehörte dazu. Den haushalt führte das alte Fräulein Malvida von Mensenbug, die Freundin des

Saufes Wagner. In Diefer Zeit mar es um Niehsches Freundschaft mit Richard Wagner geschehen, ben er eben bort jum letten Male in feinem Leben fab. Und bann wird ber Eintritt ber neuen Periode feines Schaffens bezeichnet durch eine an sich nicht bedeutende personliche Berührung.

#### 1. Der Reegligmus

Der vierte Kopf der Hausrunde von Sorrent mar ein positivistischer Philosoph: Dr. Paul Rée. Er hatte Nieg= sche schon in Basel aufgesucht und ihn da durch ein ano= numes Buchlein verblufft, betitelt: "Pfnchologische Be= obachtungen". Diefe Schrift mar felber ohne nennens= wertes Gewicht. Aber bier vernahm Nietsiche auf einmal ein Echo auf einsamfte, verborgenfte Gebanken, bie er, als ringsum alle Welt ihn als Erzieher zu einem neuen beutschen Thealismus ausersah, beimlich in sich rege merben fpurte. Und biefes Reue in ihm laft fich als bas entschloffene Miftrauen gegen jeden Thealismus bezeichnen. Die Motive aller unferer Sandlungen ift die Gelbstfucht. Bohl tannte ja niebsche feine franjösischen Moralisten Montaigne, La Rochefoucaulb, Bauvenarques von Grund aus. Aber er mar bis dabin nicht ihresgleichen gewesen. Run fam ihre Art zu feiner Urt - in ber Korm burch ben Wortspruch, im Inhalt burch ben spigen Gebanken. Den tatsächlichen Kontakt bewirkte bie perfonliche Vermittlung burch jenes an fich unwichtige Buchlein Rees - es trat wirklich ein Neues in niebiche auf, bas mit bem Wige "Récalismus" besonders auch nach ber Bufälligkeit bes äußeren Unlaffes nicht ungeschickt benannt ift. Bir bezeichne-

5

ten seine erste Gedankenwelt, als läge sie abgeschlossen und ablesbar gleichsam unter einem Uhrglase. Das Büchlein Rées war der zufällige Anstoß — und jenes Uhrglas ging in Scherben. Mehr bedeutete Rée für Nietsiche kaum — recht besehen wird man auch zusgeben: eben deswegen bedeutete er ziemlich viel für ihn.

Das "Reetum" ift benn auch gleich von ben alten Freunden, Wagner, Rohde, Overbed eifersüchtig überschätt und ihm eine Bedeutung beigemeffen worben, die es nie befaß. Aber es mar eine Rlagge - ein Signal, ben inneren Aufstieg ftarkerer Bermandtichaften ver= fundend: die flassische frangosische Moralfritif, auch Englander, am ftartften und beimlichften Mar Stirner! Bell und flar murbe es nun in Dietiche, aber auch falt, wie am Dole. Es maren nicht nur Glassplitter, die klirrten und verwundeten — "die Ideale wurden auf Gis gelegt und mußten erfrieren". Das "Genie" wurde in ben Staub getreten - für gewöhnliche, unterscheidungsunfähige Ohren tonte es nun auf einmal höchst "zeitgemäß". Der Umschwung zum modernen Menschen Schien sich restlos zu vollziehen. Diebsches geistige Werkstatt gewährt nun ben Unblick eines chemischen Laboratoriums - ba wurden die mensch= lichen Gefühle in Tiegel und Retorten getan und analytifch bargeftellt. Nietiche bekannte Farbe - er legte nicht nur ben roten Beroldsmantel bes Thealismus ab. auch ben grauen Rock bes Steptikers ftreifte er von fich. Er erklärte fich febr nacht und eindeutig: und bie Atheisten, Materialisten, Darwinisten, Monisten und Diesseitler nickten sich überrascht und befriedigt ju:

"Sie kommen alle — sogar Niehsche kommt!" Außerlich, ja: "Ein Buch für freie Geister" folgte ben "Unzeitgemäßen". Und es verstärkte beträchtlich ben Ton bes Aufruhrs, bes Niederreißens, der Ehrfurchtlosigkeit, die Europa bereits erfüllte, — äßend ergoß sich die Schale des Hohnes über alles Heilige aus. Aus dem priesterlich ernsten Erzieher und Einführer war ein rücksichtsloser Spötter, ein verlegender Inniker geworden.

So fah es aus - fo empfanden es tiefverlet und fal= fungelos feine bisherigen Unhanger. Diefe Befturgung war unvermeiblich bei ber allzu großen Rahe und bem Busammenprall bes unmittelbaren Erlebens. Böllig anders erscheint es uns heute. Wir verwechseln nicht länger eine rein monologische Kundgebung mit einem lärmenden Manifest an bas Publitum. Bergeffen wir es nicht: Diebsches Wesen ift ein Bandel in fich felbst gemefen. In feiner letten Bafler Beit fehrte es feine intellektualiftische Seite beraus - feine echte und tiefe Wahrhaftigkeit wendete fich mörderisch gegen fich felbit. Es hatte ben Anschein, als wolle er fein Beftes gerfto= ren. Und boch mar biefes gang anders geartete erfte Uphorismenwerk, bem er ben aufschlufreichen Titel gab: "Menschliches Allzumenschliches", gar fein Abweg, nicht einmal ein Umweg, fondern eine Fortset= jung in ber furgeften Linie, wenn biefe auch die Form einer Kurve annahm. Seine Metaphyfif hat ihn nicht ctwa verlaffen, sie hat sich innerlich gelockert und auswarts verteilt. Seine geniale Intuition hat fich in Die Epidermis und Nervenspigen hinausgewagt und bie gange Oberfläche burchbrungen. Aus bem Metaphy= fifer ift der Pinchologe geworden.

### 2. Physiologische Psychologie

Nichts bei Nichsche, mag es noch fo eisig und mit= leidlos vernichtend auf uns wirten, hat sprachlichen Ausdruck gewonnen ohne "aus der tiefften Glut metaphofischen Schauens gespeift" ju fein. Anderseits ift Nietsiche schon von allem Anfang an Psychologe mit ge= wesen, ehe er als Meister ber Seelenzergliederung vor uns hintritt. Dies ift nun im zweibandigen Aphoris= menbuche aus bem Ende ber fiebziger Jahre in groß= artiger Beise ber Kall. Da tritt seine pinchologische Runft, Die fonft binter ihrer Teil-Stimme am Pult im Orchestergangen feiner Philosophie fist, fogusagen foliftisch auf. Sie fteht auf eigenen Rugen vornebran, lagt sich konzertierend vernehmen und alles andere bleibt verstummend ober als bescheibene Begleitung hinter ihr jurud. Bis er bann auch biefer Ginfeitigfeit mube wird und feine Produktion das psychologische übergewicht wieder ablegt. Es geschieht bies nach brei ober vier Jahren, etwa gleichzeitig mit feiner Amtonieber= legung im Jahre 1879.

Es liegt nun uns ob, den Grad seiner psychologischen Meisterschaft zu bestimmen, die er innerhalb dieser Frist erreichte. Das läßt sich unschwer sesstellen durch solgende Erwägungen: es war tatsächlich die Zeit großen Aufschwungs in Deutschland für psychologische Forschung. Zumal in Leipzig, wo, außer der professoralen Tätigsteit Wilhelm Wundts, Adolf Horwitz wirkte, der Verzsasser, "Psychologischen Analysen auf physiologischer Grundlage". Diese beiden Forscher gerieten 1879 in einen gelehrten Streit über das Verhältnis der Ges

fühle zu den Vorstellungen. Bon alledem hat Nietsche nachweisbar nichts gelesen ober ausführlicheres erfah= ren. Wohl aber wird ihm zu Ohren gefommen fein ichon besmegen, weil fein bamaliger philosophischer Rachfollege Bermann Siebeck die Pfnchologie als feine Spezialität pflegte -, bag nun Pfnchologie phyfiologifch und experimentell betrieben werbe. Das genügte Mietsiches Denkerleibenschaft, um, wie wir faben, in fei= ner Innenwelt sich gleich ein folches Laboratorium einzurichten - mit ber Rolge, bag er rein aus fich beraus in feinem icheinbar fo unwiffenschaftlich nur auf geistreiche Spiegelfechterei angelegten Spruch: buchern die flichhaltigften Ergebniffe anbot. Als ba find: er stellt das taftfinnliche Wefen ber Empfindung fest, ihre Erregung burch ben Reig, gerlegt die Arten bes Gefühls - ber Luft und Unluft wird nun ihre universale Berkunft (eine Annahme, Die ihm einft bei Böllner Eindruck gemacht hatte), eingeschränkt, wenn nicht ganglich abgesprochen, - Leidenschaft ift feine Grundempfindung mehr, ber Trieb eine Sache ber Abung, Inspiration gestautes Gefühl -, aber für die Charafterbilbung wird boch bie Borherrschaft ber Inftinkte nicht preisgegeben. Bollends in ber Bewußt= feinstritit läßt er ben Relativismus nicht übermuchern - bem Gefühl wird ber Bortritt gemahrt, es fann bie Bernunft fturgen.

### 3. Bruch mit Richard Bagner

Als er nach bem in Sorrent zugebrachten Urlaube, bie Aufzeichnungen zum ersten Bande von "Menschliches Allzumenschliches" im Koffer, wieder nordwärts

fehrte, ergablte er: "Als ich die Schweizer Grenze passierte, unter heftigem Regen, gab es einen ein= maligen farten Blit und Donnerschlag. Ich nahm es als autes Omen bin, auch will ich nicht verschweigen, baß, je mehr ich mich ben Bergen naberte, mein Befinden immer beffer murbe. In Chiaffo entfernte fich meir Gepad in zwei verschiebenen Bugen voneinanber, es war eine heillose Berwirrung, bazu noch Dogana. Selbit bie beiben Schirme folgten entgegengefesten Trieben. Da half ein guter Pacttrager, er fprach bas erfte Schweizerbeutsch; benten Sie, bag ich es mit einer gemiffen Rührung borte: ich merkte auf einmal, bag ich viel lieber unter Deutschschweizern lebe, als unter Deutschen. Der Mann forgte fo gut für mich, fo vater= lich lief er bin und ber." Dietsiche gebrauchte bann eine Rur in Ragaz und begab fich in die Bobe, an den Maregletscher ins Rosenlauibab, wo er sich als einziger ftanbiger Gaft wohlfühlte.

Dann siedelte er wieder nach Bafel über, mo Deter Gaft bas Drudmanuftript jufammenfeten half. Roch hoffte er auf eine glimpfliche Wendung im Berhältnis mit Magner und versuchte es mit einem barmlofen Widmungsverfe:

Dem Meifter und ber Meifterin Entbietet Gruß mit frohem Ginn, Beglückt von einem neuen Rind, Bon Bafel Friedrich Freigefinnt.

Als er aber mit fich freuzender Poft von Wagner bas Tertbuch jum "Parfifal" jugefandt erhielt, war ber Bruch stillschweigend da und ging um so tiefer, als

Niehsche sich über die Schwere des Erlebnisses hinwegs zutäuschen suchte. Erst fünf Jahre später, als Wagner starb, brach die Wunde wirklich auf.

Im Rudblick auf jene Beit hat er fvater bie gemaltige Spannung, in bie er geraten mar, fehr treffenb erfaßt, wenn er fagt: "Die Aberwindung ber Metaphyfit, eine Sache ber höchften Unfpannung menschlicher Besonnenheit, galt mir als erreicht, und zugleich ftellte ich bie Forberung, für biefe übermundenen Metaphy= fiten, infofern von ihnen die größte Forberung ber Menschheit gekommen fei, einen großen, bankbaren Sinn festzuhalten. Aber im Sintergrunde ftand ber Wille ju einer viel weiteren Neugierbe, ja ju einem ungeheuren Bersuche: ber Gebanke bammerte in mir auf, ob fich nicht alle Werte umfehren ließen, und immer tam die Frage wieder: was bedeuten über= haupt alle menschlichen Wertschähungen? Was verraten fie von ben Bedingungen bes Lebens, beines Lebens, weiterhin bes menschlichen Lebens, julett bes Lebens überhaupt?" Diese großen Gedanken trugen ihn über bie lette Bafler Beit hinmeg.

Daß seine Tage im Amt gezählt seien, wollte er zuslett einsehen und redete sich gelegentlich vor: "Ich halte es nicht aus, ohne das Gefühl nütlich zu sein, und die Basser sind die einzigen Menschen, welche es mich merken lassen, daß ich es din. Meine sehr problematische Nachdenkerei und Schriftstellerei hat mich dis jett immer krank gemacht. Solange ich wirklich Geslehrter war, war ich auch gesund; aber da kam die nerwenzerrüttende Musik und die metaphysische Philosophie und die Sorge um tausend Dinge, die mich nichts

angehen. Also ich will wieder Lehrer sein; halte ich's nicht aus, so will ich im Handwerk zugrunde gehn. Ich erzählte Ihnen, wie Plato diese Dinge auffaßt." So suchte in rührender Weise er, der verleumdete Zertrümmerer der angestammten Sittenwerte und des kategorischen Imperativs, durch sein aufsteigendes Pflichtgefühl hintangehalten, der Bestimmung zum Schaffen auszuweichen, vor der es für ihn doch kein Entrinnen geben sollte.

# 4. Erinnerungen von Frau Overbed

Im Saushalte feines Freundes Overbeck fand er bamals noch Obbach und Ohr, um fich auszusprechen. Deffen Gattin ergablt, Niebiche habe bavon mehrmals jebe Woche Gebrauch gemacht: "Da fag er benn auf ber Chaiselanque in meines Mannes Stube ober auf einem gemiffen Geffel in ber Bohnftube, mit bem Rucken nach bem weißen Ofen gu, ben Blick nach mei= nem ihm gegenübersigenden Manne und auf bunfle Borhange gerichtet. Er felbst sprach leife mit wenig Geften, fo fprachen auch wir, allen garm innerhalb und außerhalb ber Turen vermeibend ... Da ift viel geredet worden, all fein Moralifieren wurde in ber Gulerftrage, wo wir wohnten, laut, fein Umbilben= wollen von Gut und Bofe, auf einer neuen Schäbung bes Lebens beruhend, Urteile über Chriftentum und Schriftsteller - ich allein weiß genug, und bin boch nur in bescheibener Beise babei beteiligt gewesen. Raum war Nietsiche im Simmer, fo legte er los und fann bann genießend über Rebe und Gegenrebe nach. Mufik und Sprache mar feine Belt - nicht Sprachen, fon-

bern seine Sprache, von ber er nicht einmal immer wunschte, bag fie Deutsch fei. Ich tann fagen, bag Mietsiche im munblichen Bufammenfein mehr Andeutungen wie Ausführungen gab, fehr aufmertfam borchte und ju fich nahm. Er verftand ju boren und aufzunehmen, aber gab fich nie gang ober beutlich. Es war ihm Bedürfnis, fich zwischen Berborgenem ju halten, es mar fein eigentliches Migtrauen gegen andere, es war mehr Migtrauen gegen fich und bie Aufnahme, die er fande ... Nietsiche mar ein ichwerkranker Mann, ber fich über bie Gefährlichkeit feines Buftanbes fortwährend in Illufion hielt, um es auszuhalten. Er fonnte fich nicht leicht harmonisch zusammenfinden, benn alle Arbeit litt bei ihm die jäheften Unterbrechungen. Jebe erzieherische Tätigkeit, nach ber ihn manch: mal großes Berlangen trug, war beshalb ausgeschlof= fen. Alle paar Wochen war die Erschöpfung fo voll= tommen, daß alles unmöglich war. Man muß biefes Leiden mit in die Bagichale werfen. Es legte ihm geradezu die kurze Linie auf, mabrend ihn doch nach ber länasten verlangte. Wie oft glaubte er umlernen gu muffen, nichts zu wiffen, fich reinigen zu muffen, fich unreinen Sanden entwunden ju haben. Er lebte fchließ= lich in ber Ginbilbung nur noch mit ber Große qu= fammen. Un feinen Berten und Briefen feffelt bas ftark Verfönliche eben boch mehr als die eigentliche Durchführung feiner Gebanten, fo viele Gebanten auch Nietsiche gehabt hat."

Diese klugen Worte beuten in einem hohen Durchs schnitt zugleich die Grenze an, bis zu der Niebsche bei Lebzeiten überhaupt von Menschen Berftandnis erwars

ten burfte. Ein solches Berftanbnis mochte ihm noch am ausgeglichenften bei treugesinnten und warmherzigen Sweiflern erwachsen.

Daß jemand schon am Lebendigen seine metaphysische Sendung mit klarer und vertrauensvoller Einsicht hätte umspannen können, erscheint uns hinterher als eine Unsmöglichkeit. Ungestümem Mitgehen ging rasch der Atem aus, und dann konnte Anhängerschaft in Absche umsschlagen. Und wie will man unvollkommene Treue mit Borwürsen überhäusen, wenn in jener Zeit Nietsche selbst von sich sagte: "Ich habe das Tasent nicht treu zu sein und, was schlimmer ist, nicht einmal die Sitelskeit, es zu scheinen." So öffnete sich ihm als beste Freundin die Einsamkeit, aber auch in ihr fand er nur sein Werk, nicht sein Glück, dem er irgendwie doch immer noch heimlich nachtrachtete.

### 5. Der Rüdtritt

Seine lette Schrift aus biesen Zeiten und Umständen überschrieb er "Der Wanderer und sein Schatten". Das war er damals selber. Sein Lebensgefühl war am Erlöschen. Er verließ Basel — und zu Ehren der Stadt ist zu sagen, daß sie die offiziellen Verbindlichkeiten, die Nietzsche an die Schweiz ketteten, würdig und wohle wollend löste. Der damalige baselstädtische Erziehungsvorsteher, ein noch lebender bedeutender schweizerischer Staatsmann, unterschrieb ihm die Entlassungsurfunde, in der es hieß: "Wir sprechen unsterseits unsern wärmsten Dank aus für die treue Hingebung, womit Sie an unserer Universität und am Pädagogium gewirkt haben, solange und soweit Ihnen das immer möglich war.

Wir geben auch ber Soffnung Raum, bag bas Leiben, bas zu unserem großen Bedauern Ihrer äußeren Tätig= feit für einstweilen ein Biel gesetht hat, in nicht allgu langer Beit ber ftillen Wirkung ber Beit und ber Rube weichen werbe. Möge Ihre Geduld nicht auf eine allzu harte Probe gestellt werden." Für einen ausreichenden Ruhegehalt, der das übliche Mag und die fistalischen Mittel um einiges überftieg, forgten einige Rollegen und Bürgerfamilien in diskreter Beife. Doch trug Mieksche selbst bas seinige zu dieser befriedigenden Löfung bei, indem er, hierin ein moderner Krang von Af= fifi, bank feiner Mäßigkeit und Unspruchelofigkeit fei= nen Lebensunterhalt als Sotelgaft ober Chambre= garnist mit zweieinhalb bis breitausend Franken im Jahr zu bestreiten fertig brachte und babei noch jährlich ein paar hundert Franken gurucklegte!

# VIII. Die beiden ersten Engadiner Sommer (1879, 1881)

Es trieb ihn vom Meinknie quer östlich, im längst möglichen Ausmaße, sofern Schweizergebiet in Betracht kam, an die Meinquellen. Schon von Basel aus hatte er Graubünden für seine Sommerfrischen bevorzugt und mit Gersdorff, Romundt, Overbeck mehrere Luftkursorte — Flims, Splügen, Bergün — besucht. Jest entdeckte er das (obere) Engadin. Was das für ihn bedeuten sollte, enthüllt uns, besser als jede Beschreisbung, sein Blatt aus dem "Wanderer und sein Schatzten", betitelt: "Et in Arcadia ego." "Ich sah hinzunter, über Hügelwellen, gegen einen milchgrünen See

hin, burch Tannen und altersernste Richten binburch: Kelsbrocken aller Art um mich, ber Boben bunt von Blumen und Grafern. Gine Berde bewegte, ftredte und behnte fich vor mir; einzelne Rube und Gruppen ferner, im icharfften Abendlichte, neben bem Rabel= gehölz; andere näher, bunkler; alles Rube und Abend= fättigung. Die Uhr zeigte gegen halb fechs. Der Stier ber Berbe mar in ben weißen, ichaumenben Bach ge= treten und ging langfam widerstrebend und nachgebend seinem ffürzenden Laufe nach; fo hatte er wohl feine Art von grimmigem Behagen. 3mei bunkelbraune Ge-Schöpfe, Bergamaster Berfunft, maren bie Birten: bas Mädchen fast als Knabe gefleidet. Links Relshänge und Schneefelber über breiten Balbgurteln, rechts zwei un= geheure beeifte Baden, hoch über mir, im Schleier bes Sonnenduftes schwimmend - alles groß, ftill und hell. Die gesamte Schönheit wirkte zum Schaubern und gur ftummen Unbetung bes Augenblicks in ihrer Offenbarung; unwillfürlich, als ob es nichts Natürlicheres gabe, stellte man fich in biefe reine icharfe Lichtwelt (bie gar nichts Sehnendes, Erwartendes, Bor= und Burudblickendes hatte) griechische Beroen binein; man mußte wie Douffin und fein Schuler empfinden: beroifch zugleich und idullisch. - Und fo haben einzelne Menschen auch gelebt, so sich dauernd in ber Welt und bie Welt in sich gefühlt, und unter ihnen einer ber größten Menschen, ber Erfinder einer heroisch ibnili= schen Art ju philosophieren: Epikur." In biefem Spruche legt Diepfche jum erftenmal bas neue Licht über bie Belt, jene Lichthaut, Die fich bem Gehenben ftill schimmernd über alle Dinge zieht. Im oberen En=

gabin fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Dort hat der selige Aufstieg begonnen, der dann in Genua, mit dem "Sanctus Januarius" einen ersten zarasthustrischen Gipfel erreicht. "Der Engadin hat mich dem Leben wiedergegeben," bekannte er dankbar. Aber bald folgte wieder ein Wellental, sein tiefstes — aus dem er sich nicht mehr zu erheben meinte, — der Winster 1879—80 in Naumburg, "der sonnenärmste meisnes Lebens — dies war mein Minimum, der niedrigste Punkt meiner Bitalität".

Wieder war es im übernächsten Sommer jenes bundnerische Sochplateau, mas ihm einen Sochstand feines Lebensgefühls bescherte. Er schlug nun feinen Wohnsis in Gils-Maria auf, bas für bie Rolge feine bevorzugte Sommerresideng werden follte. Un Deter Gaft ichreibt er: "Die Augustsonne ift über uns, bas Jahr läuft bavon, es wird ftiller und friedlicher auf Bergen und in ben Balbern. Un meinem Borizonte find Gebanken aufgestiegen, bergleichen ich noch nicht gesehen habe, bavon will ich nichts verlauten lassen und mich selber in einer unerschütterlichen Rube erhalten ... Das ift feine Schweiz, fein Recoaro, etwas gang anderes, jebenfalls etwas viel Gublicheres, - ich mußte ichon nach ben Sochebenen von Merito am Stillen Dreane gehen, um etwas Ahnliches zu finden (z. B. Daraca) und ba allerdings mit tropischer Begetation. Nun, bies Sils-Maria will ich mir zu erhalten fuchen."

Was ift nun mit diesem ersten Silser Sommer über Niehsiche gekommen? Er, ber seine Tage gezählt glaubte? Was erhob und beschwingte ihn? Wir wissen. Damals begannen jene brei geflügelten Begriffe,

die heute im gebildeten Dublifum Dietsiches Dentwelt im Umlauf erhalten: Abermenich, Ewige Wiederfunft, Bille gur Macht - ber Berd gu merben, um ben er feine unübersehbaren Gedanken fammelte. Gingeln und abgetrennt von diefen Ideenherden locte uns bas Gewimmel ber Aphorismen in unvermeibliche Sachgaffen, aus benen ein topfichüttelnder Rückzug ber einzige Ausweg bleibt, fo fürchtet Diebiche. Mit folden Rührer= begriffen glaubt er die Menschen in die Sand zu befommen. Sollen fie nicht langer Berbenmenschen blei= ben, nun bann muß eben an die Stelle ber Leithämmel ber Freie Geift die Bügel in die Sand nehmen. Seinem herrischen Willen gehorchend wird die Welt dann ihrem Biele zufliegen. Damit hat Nietsiche bie Pinchologie in ihre bienende Stellung gurudgeschoben - er ift wieder metaphysisch geworden, aber in Berbindung mit einem erzieherischen und gesetgeberischen Willensaufwand. Das Werk ber achtziger Jahre erhält sein Siegel aufgedrückt, und die tiefe und glühende Schauung erhalt die Kührung wieder, aber zugleich als angewandte Tat, die in der Butunft ihre Berwirklichung findet. Es fann hier nicht näher ausgeführt werben, inwiefern biefe Berschmelzung ber Bildempfängnis und bes Ausführungswillens jeden werkeschaffenden Trieb lahmt und fo auch bas Berhängnis der Nietscheschen Philosophie bilbet. Begnügen wir uns mit je einer turgen Betrach= tung ber brei Formeln.

## 1. Der übermenich

In ihm hat der Entwicklungsgedanke fein elaftisches Gefäß gefunden. Sein wohl hochstrebender, jedoch nicht

fehr klarer Inhalt ist weniger perfonlich als gattungs= mäßig aufzufaffen als eine Soberguchtung bes Men= schengeschlechts burch seine triebmäßigen Unlagen, wo= bei bann bie Berfallsanfage ruckfichtslos auszumerzen waren. Was er hiebei erftrebt, bedt fich zu einem guten Teile mit ben Ibealen ber modernen Raffenhygiene. 3. B. hatte er an bem Alfoholverbot Mordamerifas eine große Genugtuung empfinden muffen, nur daß ihm die verstandesmäßigen Beweggrunde, benen es ent= fpringt, jusammen mit ber puritanisch asketischen Unterftrömung bie Freude vermutlich wieder vergällt hatte. Nieksche mar Keind des narkotischen Rausches. weil diefer bem von ihm verherrlichten physiologischen Raufchzustande, bem Blut=, Sinnes= und Lebensrausche Abbruch tat. "Jugend ist Trunkenheit ohne Wein wozu, wozu bir Wein?" ruft er bem heranwachsenden Geschlechte zu. Seine Bision vom übermenschen erhält also aus berartigen Tendenzen moderner Zivilisation ihre fehr greifbare Bufuhr, mahrend die mefentliche Aufgabe, die Triebentfaltung, eben weil fie fich nicht befehlen und von feinem Willen gangeln laft, biffus verschwimmt.

Noch zwiespältiger erscheint sein symbolischer Gifer für bie zweite hauptlehre.

# 2. Die ewige Wieberfunft

Mathematisch nachgeprüft läßt sie sich nicht halten. Man mag barin ein Dogma sehen, mit bem Nietssche seiner von ihm erstrebten bionpsischen Gemeinschaftsform zu einem begrifflichen Glaubenskern verhelfen wollte. Aber ber heraklitische Gebanke vom emigen Rlug und Umlauf bes Geschehens wird gelähmt burch die Reftlegung auf ben Rreisschluß bestimmter Beltperioden. Es kommt baburch ein Gegenbruck in ben Welthafpel, auf ben es vielleicht gerade abgefeben ift, um die Spannung ju erhöhen: Scheinbarer Stillftand aus dem Busammenprall gleich ftarter Beme= gungen! Nicht unaufhörlich quellendes Leben erhalt bamit fein Denkmal, nur die endlos unbelebte Bufte rechnerischen Sinnens und Grübelns. Die ewige Klucht ber hintereinander berjagenden und fich haschenden Bil= ber, aus benen ber Bauber bes Lebens fich immer aufs neue gebiert, fällt bem Frondienst bes Beweifens und Rechthabens anheim. Der Enthusiasmus ichrumpft ein jur ägenden Spott= und 3meifelfucht. Logos und Eros ftauen fich in ber "Ewigen Wiederkunft". Als metaphysische Theorie unhaltbar, aber hochgenial, weil auf bas gründlichste burchbacht!

Genauer aufbeden läßt fich Nietiches ungureichendes Umfaffungevermögen an feiner britten Sauptlebre.

## 3. Der Wille jur Macht

In seiner Kritik Schopenhauers hat Niehsche darüber hinweggesehen, daß dieser nicht kategorial unterscheidet zwischen Wille und Trieb. Deshalb ist er selbst nicht dagegen geseit gewesen, in seinem Lebenssystem diese fundamentale Nachlässigkeit mit unterlaufen zu lassen. Das ist um so bedauerlicher, als Niehsche im Einzelsstudium mustergültig — hierin stets der unübertreffsliche Psychologe — sowohl das eine wie das andere zu charakterissern weiß.

Wom Willen sagt Niessche aus seinem metaphysichen Wissen heraus: "Ich lache eueres freien Willens und auch euer unfreier Wahn ist mir das, was ihr Willen heißt, es gibt keinen Willen. Aus Schmerzen und Gedanken gedar sich dieser Wahn, den ihr Wille heißt. Und weil kein Wille ist, so ist auch kein Müssen."
... "Wille — das ist eine Annahme, welche mir nichts mehr erklärt. Sodald der Wille auftritt, hat das Gefühl den Eindruck der Befreiung. Das Gefühl ist nämlich leidend — und sodald der Wille auftritt, pausiert es und leidet nicht. Das nennt man Freiheit des Willens. Wollte jemals ein Wille das Nicht-Wollen?"

Bom Triebe sagt Nietsche: "Bill benn ein Trieb, wie ihr lehrt, ,befriedigt' sein? Will er frei von sich selber sein und Frieden haben? Daß er schaffe, das ist aller Triebe Treiben: und wenn er eine Weile schläft, so schläft er sich nur aus, um nachher aufzuwachen."

Nimmt man noch hinzu, was Nießsche gelegentlich von der Macht sagt, daß sie verdumme, und andere Urteile und Einreihungen, in denen der Begriff der Macht dem des Lebens nur fünstlich aufgepappt erscheint, statt einer wirklich zwingenden übereinstimmung dieser angeblichen philosophischen Hauptpeiler, so muß man zugeden, wie weit Nießsche noch von einem fertigen Gefüge entfernt ist, als er sein System die zum Schlußstein vollendet glaubte. Als Plan flößt es Hochachtung ein — aber zum fertigen Gebäude schlt es sogar am Fundament. Denn davon kann nun einmal keine Rede sein, daß Leben gleich Macht sei, wenn denn wirklich die tiefsten Gedanken auf Taubenfüßen kommen und

die meuchelmörderische Bedrohung eben des Lebens durch alle Zweck- und Zielsetzung und Zukunftsgier schlagend nachgewiesen zu haben Nietziches wachsender Ruhm ift.

Also ein ungeheurer Selbstwiderspruch! Was soll uns da die Betenrung, Nietsiche habe sich nie widerssprochen? Nun, als Denker hat er sich auch wirklich nicht derart selbst den Weg verlegt und das Wasser absgegraben. Aber was mit seiner unseligen Machtlehre über seine Philosophie hereinbricht, kommt außerhalb seines Bewußtseins zu liegen. Ein Verhängnis ist es — nicht anders, als wenn ein edles Angesicht von einem flammenden Feuermal entstellt wird!

Hängt das mit der Krankheit zusammen? Bielleicht ja, so weit es auf krankhafte Ungeduld zurückzusühren ist. Aber wer will das besagen, und was hätte solch ein Nachweis für einen Wert? Seine Phantasie spielte gerne mit den Höhenmaßen des Gebirges, auf dem er sich besand: "6000 Kuß über Mensch und Zeit!". Daher die Ausschreitungen, die er mit dem Wörtchen "über" trieb. Er, der Diomssier, gebärdet sich manchemal als ein asketischer Prediger der Aberwindung wie nur je ein Kastenmönch. Er kam nicht genug unter sich bekonnnen und sagt denn auch einmal: "Wie bech ich wohne? Niemals noch zählte ich, wenn ich stieg, die Treppen bis zu mir; wo alle Treppen aufhören, da beginnt mein Dach und Kach!"

Wäre also Sils mit seinen 1800 Metern über Meer ein Symbol für Nietsiches geistigen Höhenwahn? Wer, ber Nietsiche kennt, wird ein solches liebloses und trügerisches Urteil zulassen? Wenn auch das Gerüft des Spstems sich nicht zu überzeugendem Leben zu erheben vermag — Leben regt sich auch im fürzesien Spruche, ben er aus Mund oder Feder entließ. Darum es, beim Umfang seines Werks, auf Zeit und Ewigkeit anmöglich ift, über Niehsiche wegzuschreiten.

Aber, so wird man fragen, hat denn, da Rießsche selbst über die irreführende Tragweite seiner Macht-lehre und über ihre unrechtmäßige Usurvatorenstellung innerhalb seines Systems in einer vollkommenen Täusschung befangen war, nicht inzwischen die sehn ausgebehnte, ernsthafte Rießscheforschung für die notwendige Korreftur gesorgt? Welche Leitgedanken haben denn an die Stelle des "Willens zur Macht" zu treten?

### 4. Liebe und Geift

Die bis jest wichtigste Nachwirkung Nietsiches auf bas europäische und besonders das deutsche Befinnungsleben ift die ichlagende Formel: Die Belt be= fteht aus Eros und aus Logos. Rennzeichnender= weise hat er felbit ftets diese knappfte Bezeichnung fei= ner Lebre umfegelt und fie niemals auf die Lippen oter in die Reber genommen. Geine Verlegenheit ging fo weit, daß er unbewußt der Ara Bismarcks feinen Tribut zollte und auf feine verhängnisvolle Macht= verberrlichung verfiel, fatt etwa ju fagen: Leben ift bie burch ben Geift verwirrte Liebe - ober etwas bergleichen, was den Zwiesvalt von Theorie und Elementargefühl und die Varteinahme des Lebens für das lettere flar gefaßt hätte. Durch eine folde Pragung batte er ben Ertrag feines Forschens und Denkens auf fürzestem Raume reftlos geborgen.

Dagegen ftellt fich an feinem Schaffen die obige Kormel in erstaunlichem Mage bar, burch bie Art, wie fie eben biefes Schaffen zeitlich gliedert. Es ift, als hatte Niesiche fein Werk nicht felber bewußt verfaßt, fondern als fei es aus jenen archilochischen Tiefen beraus, die er in seinem Erftling preift, disponiert worden. Tene zwanzig Tahre 1869-1888 teilen fich näm= lich in ihre beiden Sahrzehnte und jedes von diesen zerfällt ungefähr wieder in feine beiden Luftren, fo baf ich ichon vorschlug, von einer geometrischen Quabratur feines Schaffens zu reben. Das Ungutreffende biefer Benennung liegt freilich barin, daß fie einen Buftanb vortäuschen, wo es sich boch barum handelt, einen un= aufhaltsamen, nimmer wiederkehrenden einmaligen Ab= lauf zu kennzeichnen. In dieser Sinsicht kann man fagen: Nietsches Schaffen besteht aus zwei Klutwellen von je zehnjähriger Dauer mit je einem mittleren Ramm, auf dem der Anstieg in den Abstieg umbricht. Beibe Bellen find vollkommen gleich geartet: ber Berg= stieg ist metaphysisch bestimmt (so die erste und britte Periode), der Talfall psnchologisch (Periode zwei und vier). Der Unterschied zwischen beiben Schaffenswellen ift, daß das erfte Jahrzehnt noch tätig als Schöpferwille verläuft, mahrend niehiche im zweiten erleibend fich in seinem Schickfale verklart. Denn auch im zwei= ten Jahrzehnt ift die Barathuftrazeit metaphyfisch beftimmt und die Umwertungszeit psnchologisch. Die beiden Jahrzehnte felber unterscheiben sich gegeneinander fo: die fiebziger Jahre bienen bem Logos (Er= giehungsziele!), bie achtziger Jahre bienen bem Eros (Gefühlsbefreiung!). Barathuftra gibt fich

als eine erotische Offenbarung außerhalb der Ge-

schlechtssphäre.

Mit dem ersten Silser Sommer also beginnt "Zarathustras Untergang". Es ist durchaus kein pathologisscher Prozeß, sondern ein tragisches Erlebnis vom höchsten seelischen Gehalt, was wir noch kurz zu überblikken haben. Der Bersuch, den geschlechtsbefreiten Erosschriftstellerisch zu gestalten, ergibt zunächst die Zarathustrazeit: "Ich ditte und beschwöre euch, meine Brüder, bleibet der Erde treu mit der Macht euerer Tugend. Eure schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinn der Erde!" Um dann mit den Umwertungsplänen abzuschließen, als deren gedrungensten Auszug uns die Worte auf dem letzten Blatte der Gößendämmerung anmuten: "Wir haben den Begriff "Zweckerfunden: in der Realität fehlt der Zweck. Es gibt nichts außer dem Ganzen!"

# IX. Die Spuren Zarathustras auf Schweizerboden (1882-1884)

Im Jahre 1882 brachen bei Niehsiche heftige Gemütserschütterungen aus, weil ihn seine Freunde und seine Blutsverwandten enttäuschten. Arger und Mißtrauen setzen ihm so zu, daß er durch diese ihm ekelhaften Borgänge oder Einbildungen der Berzweiflung nahe war und einen "Pistolenlauf für eine Quelle verhältnismäßig angenehmer Gefühle" erklärte. Merkwürzbigerweise war diese schauderhafte Depression, die sich über ein halbes Jahr hin streckte, das Borspiel für die Erschaffung seines großen heroischen Lehrgedichts: "Also

sprach Zarathustra", bessen Spuren, ehe und während es entstand, sich freilegen, aber nur für den Anfang auf Schweizerboden auffinden lassen. In den Liedern des Prinzen Bogelfrei, die damals entstanden, stoßen wir auf das Gedicht:

#### Sils=Maria

hier faß ich wartend, wartend — doch auf nichts, Jenseits von Gut und Bose, balb des Lichts

Genießend, bald bes Schattens, gang nur Spiel, Gang See, gang Mittag, gang Beit ohne Biel.

Da plöglich, Freundin, wurde eins zu zwei - Und Zarathuftra ging an mir vorbei.

Das heißt in nüchternem Deutsch: "Ich, Friedrich Nießsche, siße als nackter und bloßer Psichologe auf dem Trockenen und ergebe mich deshalb abermals der Metaphysik — denn ich bin nicht dazu da, um dem Nishilismus zu verfallen. Darum wird hiemit mein psychologisches Sonder-Ich abgelöst durch das generelle Ich meines menschlichen Gattungsgefühls."

Hochwichtig — bieser Sprung ins Doppel: dieses "Eins zu Zwei" ist eben keineswegs nur ein wißiger Einfall, noch gar aus Reimzwang, vielmehr ein okkulter Fingerzeig möchte man sagen, um an das zu erserinnern, was wir über die Duplizität der Nießschschen Lehre vom Menschen erwähnten. Psychologisch erhellt das sein tiessinniger Saß: "Ich und Mich sind immer zwei verschiedene Personen." Kämlich: das Ich-Indivisdum und das Ich-Genus! — Den Vissonsmoment selbst hat er später noch so erzählt: "Ich ging an jenem

Tage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtig aufgetürmten Block unweit Surlei machte ich halt. Da kam mir dieser Gedanke." Gesmeint ist angeblich: die "Ewige Wiederkunft" — aber wir dürsen es wohl dahin verallgemeinern, daß nach dem psychologischen Stadium des "Selbstdenker: Selbstshenker" nun das dogmatische Bedürsnis wieder nach seinem Rechte verlangte. Und wie das Symbol "Diosmysos" seinen Lebensbegriff, jo belegt das Symbol "Zarathustra" die metaphysische Seite seines Denkens.

Und wie fieht es mit ber Anzede: "Freundin"? Db ihm eine bestimmte Versönlichkeit vorschwebte, fann auf fich beruben bleiben. Sicher ift, daß bann bald flüchtige Monate hindurch eine neue Frau neben ihm herging, bie er jur Gefährtin nicht feines Lebens, aber feines Denfens ausersah. Es war dies die noch lebende Schriftstellerin Frau Lou Andreas-Salome in Göttingen, beren Gebicht: "Gebet an bas Leben" Diekiche für Männerchor in Musik gesett bat. Um 13. Mai 1882, ju Beginn ihrer Freundschaft, traf er fie in Lugern und besuchte mit ihr Tribichen. "Lange, lange," ergablt fie, ,, fag er bort ichweigend am Seeufer, in ichwere Erinnerungen verfunten; bann mit bem Stocke im feuchten Sande zeichnend, fprach er mit leifer Stimme von jenen vergangenen Zeiten. Und als er aufblickte, ba weinte er." Damit war vielleicht bereits ber Augenblick, wo fie fich am nächsten traten, vorüber; benn bie Plane, bas fehr fluge junge Mabden ju feiner vertrauten Jungerin ju erziehen, ber er ein= mal fein Werk hinterlaffen konne, zerfchlugen fich rafch. "Lou ift bei weitem ber flügste Menfch, ben ich fen=

nen lernte. Aber usw. usw.," schreibt er nicht lange nach bem Bruch an Overbed. Gin frauser Knäuel von Mikverständnissen und Unverständnis weit eher als wirklichen Schimpfes, wie er fich einrebete und mehr noch einflüftern ließ, verwickelte ihn in Arawohn und Unfrieden gegen seine Angehörigen, und im barauffol= genden Zarathustrasommer 1883 vermochte ihn auch eine Busammentunft mit Overbeck in Schuls bei Tarafp nicht zu beschwichtigen. Bon Gils aus schreibt er ibm: "Die Trennung von Dir warf mich in die tiefste Melancholie zuruck, und die gange Rückreife wurde ich bose schwarze Empfindungen nicht los ..., so daß ich schlieflich das Opfer eines schonungslosen Rachegefühls bin, mabrend gerade meine innerfte Dentweise allem Sich-Rächen und -Strafen abgesagt hat: - Dieser Ronflift in mir nabert mich Schritt fur Schritt bem Err= finn, bas empfinde ich auf bas furchtbarfte."

Es hätte für Nietsche bamals vielleicht eine wirkliche Nettung gegeben vor den Furien der eigenen Brust — nämlich, gleich Faust, "zu den Müttern hinabzusteigen" und in jener Bachofenschen Welt des Halbdunkels und der brütenden Schwangerschaft — sonst dei Nietsche das beliedteste Symbol für das Schaffen! — unterzustauchen. Die Mystik Zarathustras ist aber nicht die der griechischen Borwelt, und es fällt in diesem Zusammenshang auf, daß einzig von allen Basler Bekanntschaften Nietsche die zum Hause Bachofen mit den Aphorismendüchern wie abgerissen erscheint — eine Vermustung, die mir noch Bachofens Witwe als tatsächlich zustreffend bestätigt hat. Der Christ in Bachofen soll sich an dem Freidenker in Niedsche gestoßen baben. Der

tiefere Grund wird wohl, beiden unbewußt, darin zu suchen sein, daß die in Bachofen schlummernde Heidenromantik des Dionysismus den Abfall von Nietsches pelaszischen Ur-Instinkten zu Intellektualismus und Bernunftprophetie nicht vertrug. Aber im Zarathustra sind
die dionysischen Dämmerungen nicht völlig verblaßt!

Behen wir biefen echten, romantischen Beständen im "Barathuftra" etwas nach! Duntle, nächtliche Tone burchwirken ben feierlichen Beltgefang und hüten ihn por ber ruchlosen Blechposaune bes Optimismus und eines siegestaumelnden, bemmungslosen Fortschritts. "Nacht ift's, nun reben lauter alle fpringenben Brunnen - auch meine Seele ift ein springender Brunnen. Nacht ift es: nun erft erwachen alle Lieder ber Lieben= ben. Auch meine Seele ift bas Lieb eines Liebenben. Ein Ungestilltes, Unstillbares ist in mir — das will laut werden. Gine Begierbe nach Liebe ift in mir - Die redet felber die Sprache ber Liebe. Licht bin ich ach, daß ich Racht mare! Aber dies ift meine Ginfam= feit, daß ich von Licht umgurtet bin. Ach, daß ich bunkel wäre und nächtig - wie wollt' ich an ben Brüften des Lichtes saugen." Sein Tang= und Spottlied auf den Geift ber Schwere, "meinen allerhöchften, großmächtigsten Teufel, von bem fie fagen, bag er ber Berr ber Belt fei," fingt Barathuftra früheftens bes Abends in ber Dammerung - auf einer grauen Biefe, bie von Brunnen und Gebusch still umftanden war. Und gar der eigentliche Luftausbruch, bas "Trunkene Lied", erfolgt auf bionpfische Art, als mitternächtliche Reier ber gottergriffenen Kornbanten - in ber fühlen, nachbenklichen Nachtwelt, mit bem großen, runden, trachtigen Monde und den silbernen Wasserstürzen vor der Höhle: "Kommt, kommt — kommt — laßt uns jeho wandeln — es ist die Stunde — laßt uns in die tiefe Nacht wandeln —

D Mensch, gib acht —
So spricht die tiefe Mitternacht.
Ich schlief, ich schlief —
Aus tiesem Traum bin ich erwacht: —
Die Welt ist tief,
Und tieser als der Tag gedacht.
Ties ist ihr Weh —,
Lust tieser noch als Herzeleid —
Weh spricht: Vergeh —
Doch alle Lust will Ewigkeit —,
— will tiese, tiese Ewigkeit.

Und wenn gleich des Morgens nach dieser Nacht Farathustra von seinem Lager aufsprang, seine Lenden gürztet und heraustritt aus seiner Höhle, glühend und stark wie eine Morgensonne, die aus dunkeln Bergen kommt, wenn er dann ergriffen ausruft: "Das Seichen kommt— meine Kinder sind nah— meine Kinder— mein Tag hebt an— nun herauf, du großer Mittag—" er bleibt troß alledem der Sohn der deutschen Heidenmanztik, der gewaltige Nachtwandler, der taumelnde Träumer, der im Zwielicht dahinwandelt.

Aber er tut es auf literarische Weise, mit berechnenster Wortkunft, vor der an eine Wagnersche Szenerie gemahnenden Staffage. Dieser Eingang zur Höhle mutet theatralisch an. Draußen bleiben wir eben doch. In die Höhle selbst werden wir nicht geführt — in diese Topasgrotte mit den bräunlich siekernden Licht, wo man

eben noch bie Sand vor ben Augen fieht, bort ift die Miege und die Ruche des Lebens - dort webt ber weib= lich betonte, urmutterliche Dionnfismus, wie ihn Bach= ofens Forscherglud icheu, mit einem Schauer ber Chrfurcht für einen Augenblick wiffenschaftlich blofflegte. In Diesem Sinne fagen wir: Dietsiche bat "bie Mutter", die All= und Urmutter nicht gefunden! Er hat da= für die auf Drabte gezogene Kostumpuppe seines alt= verlischen Propheten religionsfämpferisch gegen bas Chriftentum aufgebreht und abgelaffen. "Seit Boltaire," ichreibt er an Overbeck in bem oben ermahnten Briefe, "gab es fein foldes Attentat gegen bas Chriftentum - und, die Wahrheit zu fagen, auch Boltaire hatte feine Ahnung bavon, daß man es fo angreifen fonne." Alfo - ein Tater und Attentater foll Saratbuffra fein? Bare nicht beffer feine Sendung gewesen, ben Befreugigten von Golgatha, den er beifend versvottet, bruberlich binguführen in die eleufinischen Gefilde, auf die Alphobeloswiese ber Demeter und Korc? Statt beffen feiert er bas "Efelsfest" und perfiffliert bas "Abend= mabl" auf blasphemische Beife!

Diese hier klargelegte Erwägung bezweckt nicht eine Kritik von "Also sprach Jarathustra", wohl aber eine Kritik seiner "vielen allzwielen" Leser. Sagte mir doch noch kürzlich ein angesehener Schweizer Schriftsteller: "Jarathustra sei nur ein Bortgeklingel, aber allers bings ein prachtvolles!" Das ist eine frevelhaft oberstlächliche Rebe. Niehsche ist insofern nicht unschulbig, als er eben in seinem gewaltigen Ringkampf zwischen Instinkt und Bernunft schwach wurde und ben Intellekt in sich, vor dem er doch warnt wie keiner, die Oberhand

gewinnen ließ. Er wollte boch gehört werben! Er wollte, um der Sache willen, Erfolg haben! So ent= fand ber witige, geiftreiche, pathetische, orakelnde, auf Stelsen tangende Schalksnarr Barathuftra - beffen Rettung vor ber Ewigkeit es immerbin ift, bag er über feine weltbewegende Klugheit und sein grimmiges Spottgelächter ben Ropf ichuttelt und bavon enttäuscht ift! Ober ift fein tiefer Seufzer wirklich nur ein Wortgeklingel: "Licht bin ich. D bag ich Racht ware!" Sat es benn nicht feinen ungeheuer tiefen Sinn, wenn er flagt: "Ach, daß ich dunkel ware und nächtig!" Bas heißt das denn anders als: noch zu viel Logos - noch zu wenig Eros! Wenn ich, ber Sgrathuftra, ich, ber metaphnfifch gerichtete Menschenfreund, mehr Eros hatte, nämlich unmittelbarer aus bem Inftinktbehalter des Unterbewußtseins heraus erlebte, so konnte ich ja noch gang anders "an den Bruften des Lichtes faugen" - will fagen: bann erft konnte ich die neuen Werte wirklich aus bem Bollen ichaffen. "Aber bies ift meine Einsamkeit, daß ich mit Licht umgurtet bin": will bes weiteren fagen: in mir, Niebsche, überwiegt noch Berftand und vernünftiges Wiffen - ich bin felbst noch ju fehr Sofrates und Dekadent — und leide unter der Entartung meiner Instinkte. Fürmahr ein ergreifendes Wort beispiellofer Gelbsterkenntnis!

# X. Der Bürcher Berbft (1884)

Much sein Loboreis auf die Ginsamkeit muß nicht ohne Borbehalt aufgenommen werden. Bei allem Berftand= nis für das Leiden seiner Abgeschiedenheit und Bereinsamung spricht es Overbeck boch einmal beutlich aus, so einsam, wie Nietsiche es sich und andern einredete, fei er gar nicht gemesen. Er hat z. B. nie ganz auf= gehört, ber Mittelpunkt berühmter Freundschaften gu fein, mochten sich biese auch nur auf wenige Tage er= ftreden. Gehr bezeichnend hiefur ift ber Befuch bes Hallenser Philosophen Beinrich von Stein in Sils Maria im Sommer 1884. Man höre Nietsches Bericht barüber: "Das Erlebnis des Commers war ber Befuch Baron Steins (er kam birekt aus Deutschland für brei Tage nach Gils und reifte bireft wieder zu feinem Bater - eine Manier, in einen Besuch Akzent zu legen, ber mir imponiert hat). Das ift ein prachtvolles Stuck Mensch und Mann und mir wegen seiner beroischen Grundstimmung burch und burch verständlich und fumpathisch. Endlich, endlich ein neuer Mensch, ber zu mir gehört und instinktiv vor mir Ehrfurcht hat! 3mar einstweilen noch trop wagnerisé, aber durch die ratio= nale Bucht, die er in der Nähe Dührings erhalten hat, boch ju fehr ju mir vorbereitet! In feiner Rabe fand ich fortwährend auf bas Schärffte, welche prattifche Aufgabe zu meiner Lebensaufgabe gehört, wenn ich nur erft genug jungere Menschen einer gang bestimmten Qualität besite!" Mur blieb eben biefe begeifterte Begegnung, wie auch später noch einige weniger wefent=

liche (mit Langly, Adams u. a.) ohne jede Folge. Aber wie kannte er fie boch!

D Lebensmittag — zweite Jugendzeit — v Sommergarten! Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten! Der Freunde hart' ich, Tag und Nacht bereit, Der neuen Freunde! Kommt — 's ist Zeit, 's ist Zeit! Dies Lied ist aus — der Sehnsucht süßer Schrei Erstarb im Munde.

So blies sich der Einsiedler seine Seisenblasen und sah zu, wie sie zersprangen. Praktische Aufgaben? Hat ein Einsiedler solche? Will er wirken? Hat er nicht den Willen verabschiedet? Ist er nicht in die Wüste gegangen, um ganz und gar untätig seinen Schauungen und Einzebungen zu leben? In diesem Sinne hat Nietzsche die Einsamkeit einsach nicht auszuhalten vermocht. Ein ungeduldiger Einsiedler — gibt es das? Rommen da nicht Geduld wie Einsamkeit zu kurz? Seine nicht zu bezähmende Ungeduld hat Nietzsche um den Segen der Einsamkeit gebracht.

So empfindet man denn beinahe eine gewisse Erleichsterung, ihn, wenn auch nur auf kurze Zeit, unter Mensichen zu sehen. Wie gut ihm das bekam, wenn er an ihm sympathische Mensichen geriet und es nicht zu lange währte, zeigt sein Oktoberausenthalt in Zürich, über den er schreibt: "Im Grunde bin ich herzlich zufriesden, hierher gekommen zu sein — endlich gab es wieder einmal ein Aufatmen von dem ungeheuren Orucke meiner Aufgabe, und folglich ein neues Kräftesammeln: so daß ich entschlossener als se diesmal an den Winterherangehe. Ich hatte viel hier zu tun und durchzusehen, namentlich als ich begriff, daß es vorderband

notwendig fei, herrn Peter Gaft bier einzurichten, in ber Mabe eines auten Orchesters . . . Geine Duverture flingt über Erwarten prachtvoll. Er wohnt artig und geräumig bierfelbst im fleinen Sonnenhof (wo auch Die treffliche Druscowicz mit ihrer Mutter lebt), und ift gusammen zu feiner Erheiterung mit Studentinnen und bergleichen, barunter Kräulein Willbenow, Die mich ben Sommer im Engabin besucht hat. Begar außerft entgegenkomment, ebenfo Freund. Much gegen Gottfried Reller fühle ich mich febr vervflichtet ... Das Erquicklichfte in diesem Berbste war mir ber Gindruck meiner Schwester, sie bat sich die Erlebnisse dieser Tabre tuchtig binter bie Ohren geschrieben und, mas ich an jedem Menschen besonders ehre, ohne alle Rantunen. Co die alte Berglichkeit wiebergufinden hatte ich nicht erwartet und vielleicht nicht einmal verdient."

Jedenfalls war Nietsiche damals "umgeben", wäherend er drei Jahre später in derselben "Pension Nepetun" längere Zeit in völligem Inkognito zubrachte. Und wenn er geradezu rühmt, er habe sich — durch gesellschaftliche Anregung — Kräfte gesammelt, so mißetraut man wieder seiner Bestimmung für die Einsamfeit. Es tat ihm wohl, von tüchtigen und bedeutenden Menschen Hochachtung zu empfangen. Gottfried Keller hieß das Geschwisterpaar in seiner Wohnung am Zeltweg freundlich willkommen. Die beiden führenden Mussiser der Stadt, Komponist und Kapellmeister Friedrich Hegar und der Pianist Robert Freund, bewiesen ihm jedes Entgegenkommen bei seinen väterlichen Bemühungen um Anerkennung für seinen lieben thüringer "Massftro Peter Gast". Eine Anzahl junger, modern ge-

richteter Studentinnen, das bündnerische Freifräulein Meta von Salis Marschlins und beren in Zürich sich aufhaltende ausländische Kammeradinnen, so Fräulein Willbenow, die noch heute daselbst als Arztin praktiziert, ferner Resa von Schirnhofer und Helene Drusco-wicz ahnten den mächtigen Geist, dessen persönlicher Träger ihnen durch einen frohen Zufall für ein paar Wochen nahegerückt war. "Dein Zürcher Kreis!" schreibt später einmal im Hindlick auf diese jungen freizgerichteten Damen Overbeck an Niehsche — und mit Recht, denn sede von ihnen hat später senen Sindruck gepflegt und hochgehalten.

# XI. Der Kurgast von Hotel Alpenrose

Der Gastwirt und Gemeindeammann von Sils-Maria, J. C. Durisch, nach bessen Gemesjagden Nietsche einmal einen Brief batiert, bewahrte jahrelang die kleine Tischebecke, auf der "Also sprach Zarathustra" niedergeschrieben worden sein soll, was auch für einzelne Partien wohl stimmen kann. Er hatte nun Sommer für Sommer seinen berühmten Aurgast, dem die fremden Tourissten nachfragten und um dessen Gunst und Tischnachbarschaft sich die Pensionäre, namentlich die weiblichen, rissen. "Ich vertrage eigentlich nur noch die ganz Fremden und Zufälligen und, anderseits, die von alterseher und aus der Kindheit mir Zugehörigen. Alles andre ist abgebröckelt oder auch abgestoßen worden," schreibt er 1887 an den wiedergefundenen Schulfreund v. Gersdorff.

Ein Schneetreiben mitten im Sochfommer 1888, feinem

letten, veranlagt ihn zu einem Seitenblick auf ben Dorf= pfarrer: "Ift es ein Wunder, wenn felbst der Pfarrer hier fich bas Fluchen angewöhnt? Er ftocht jest mitunter in der Unterhaltung; bann wurgt er immer einen Kluch binunter. Neulich beim Berauskommen aus der eingeschneiten Kirche hat er seinen Sund durch= geprügelt mit ben Worten: Der verfluchte Köter hat mir die gange Predigt verteufelt." Einen Monat fpater nimmt er bes weitern Notig vom Kirchspiel: "Sils hat diese Woche brei neue Glocken aufgehängt, ich lobte heute noch ben ausgezeichneten Gießer und Kabrikan= ten, ben erften ber Schweiz. Der Rlang ift fehr ichon." Much intereffierte ihn bas uralte Gemeinderecht ber Gil= fer, bag Soly, von einer Lawine auf ein Grundstück ge= worfen, bem betreffenden Landbesiger jum Eigentum anfalle - ein Bauer habe für Tausende von Franken foldes Brudholz verkaufen konnen. Freilich "unfert" Nietsiche diese Bustande und Brauche nicht wie bann in Turin, wo alles bis zum Sofftaat ihn wefensverwandt anmutet: "Einer unserer Pringen, ber Better bes Ronias."

In Sils die Natur, in Turin die Rultur — und eben die ehemals so geliebte Hochgebirgslandschaft hatte ihm in diesem letten Sommer sehr ungastlich mit trübem himmel und Schneegestöber aufgewartet.

# 1. Nietiches Silfer Bertehr

In ben Briefbanden ist auf die lette Zeit hin von allerhand Personen die Rebe, die zu dem Ginfiedler nach Sils wallsahrteten, wenn er nicht gar von Klausnerinnen, die am Orte selbst wohnten, in verehrender

Bernoulli, Diegiche.

Unhänglichkeit eingekreift wurde. Unter ben berart mit ihm befreundeten Penfionärinnen ber "Alpenrofe" ragt hervor die alte Erzellenz Mansuroff, Ehrendame bes ruffischen Sofes, die eine Fuge komponierte. "Denken Sie boch, eine veritable Schülerin Chopins und voller Liebe und Bewunderung für diefen ,ebenfo ftolgen wie bescheibenen' Menschen! Sils-Maria ist allerersten Ranges, als Landschaft, und nunmehr auch, wie man mir fagte, burch ben Ginfiedler von Gils=Maria!" Die andern ftändigen Damen - brei Engländerinnen - Mutter und Tochter Kunn, und die judische Schrift= ftellerin Miß Selen Simmern, Die er fich gur Uberfete= rin ausersah und die später einen englischen Riebsche herausbrachte: "ein Muftereremplar eines Literatur= weibchens!" Dietsiche fühlte in diefer letten Beit ein ge= wiffes Bedürfnis, fich "offiziell" ju geben. Seine vornehme Berbindlichkeit erwachte auf die leisesten Un= zeichen, daß man in feiner Umgebung wiffe, mit wem man es zu tun habe.

Eine andere Abtönung brachte das Wiedersehen mit Basser Bekannten — da fühlte er sich an seine Anstänge und an natürlichere Zeiten erinnert: "Basel war diesmal die längste Zeit das dominierende Element in Sils — nämlich durch eine Kopfzahl von 36 vertreten. Die gute Basser Welt zeigte sich gegen mich ganz unverändert, sehr herzlich und sehr respektivoll, ganz wie ich's nur wünschen konnte. Die Namen La Noche, Nyhisner, Alioth usw. usw. schwirten mir ansangs etwas vor dem Kopf, allmählich stellte sich mein Gedächtnis wieder ein, namentlich Sally Vischer von ehedem hat sich prächtig die ganze Zeit über gegen mich bezeigt

(mit ihren Kindern Manfred, Eleonora, Sigismund: wir haben über die schönen Namen gelacht!). Insgleischen die Schwester von Andreas heusler."

Die britte Sattung von Sommerfrischlern, die ihm hulbigten, waren beutsche Prosessoren. Eines Tages begrüßte ihn ein alter Herr, grauhäuptig, mit seiner Frau, der in Basel doktoriert hatte. "Seine ersten Borte waren: "Oh, wie liebenswürdig haben Sie mich eraminiert, das werde ich nie vergessen." Der Leipziger historiker Maurenbrecher brachte Grüße. "Insegleichen hat sich mir Pflugk-Hartung vorgestellt."

Einen besonderen Reiz gewähren hinterher seine Unterhaltungen mit deutschen Universitätstheologen. "In Sils (welches ein Professoren-Aendezvous wird), hatte ich Berkehr mit Deinem Kollegen Brieger, welcher wünschte," schreibt er Overbeck, "Dir durch mich empfohlen zu sein. Er sagte ernsthaft und ohne Koketterie, die Leipziger hätten sich vergriffen in seiner Wahl sie hätten Harnack nehmen mussen."

## 2. Das theologische Problem

Typische Bebeutung ist dem dreiwöchigen Zusammensein mit dem führenden Berliner Dogmatiker Professor Kaftan zuzuschreiben. Es fällt in Nietzsches letzte Silser Tage, Spätherbst 1888. Jener erzählt, sein ehemaliger Basler Kollege habe den Verkehr mit ihm in seder Weise gesucht und ihn vom ersten Ansang an in vertraulicher Weise geführt. Suchen wir uns ein Bild zu machen, welche gestigen Mächte sich da gegenübertraten.

In bem bamals bereits geschriebenen 191. Absat vom "Jenseits" hat Niepsche überzeugend bas theologische

Problem an das sokratische angeschlossen. "Der Glaube," sagt der Christ, — "Die Herdel" sagt Nietsiche angesichts der Tatsache, daß in der Theologie Vernunft und Instinkt von selbst auf ein Ziel zugehen, auf das Gute, auf "Gott"! Der Christ ist auf den Aurzschluß zwischen Vernunft und Instinkt eingestellt, während Nietsiche mit Vorsicht und Sorgsalt die beiden Leitungen isoliert. Dies ist der methodische Unterschied zwisschen den beiden Anschauungen.

Das Jesusbild hat Nieksche in seinen letten Schriften verzerrt, indem er es zu dicht mit heftigen Ausfällen und Schmähreben vermengte. Gine frühere Schilbe= berung lautete: "Jesus von Ragareth liebte bie Bofen, aber nicht die Guten. Der Anblick von beren morali= icher Entruftung brachte felbst ihn jum Fluchen. Aber= all, wo gerichtet wurde, nahm er Partei gegen die Rich= tenden ... Er wollte der Bernichter der Moral fein." Diese Worte enthalten eine Auffassung, Die Jesus durch= aus auf Die Seite bes Unmittelbaren binüberrücken muß und ihn noch nicht zu einer buddhiftischen Dublette macht. Durch die scharfe Scheidung von Paulus hat Nietsiche jedenfalls bas, was er bas "Personalproblem Jesus" nennt, icharf umriffen. Es fann nicht ausblei= ben, daß die fortschreitende Religionswissenschaft dem fachlichen Kerne an feinen Bemerkungen zum Urchriften= tum volle Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Eines insbesondere erscheint in dem höflichen, von gegenseitiger Achtung und Anstand geleiteten Silfer Gespräch zwischen Kaftan und Niehsche vorgebildet: daß der Metaphysiker-Psychologe den Theologen freundlich aufsuchte, die nötige Einsicht für Rede und Ant-

wort mitbrachte und badurch gewissermaßen bie firch= liche Lebenseinrichtung als eigenen Birkel zugleich unangetaftet ließ und doch einem weiteren Umtreise einverleibte. Mag bie Kirche ihren Bogen schlagen, Die Rultur schlägt ben höhern, der diesen überwölbt, aber auch - schütt! Es ift gang unangebracht, ben Dogmatifer zu belächeln, ber, wie Raftan, die Beschäftigung mit Rietsche als beste Erziehung zur Theologie erklärt. Raftan glaubte, er habe Nietsiche nicht ernft genom= men. Tropbem er sich empfangend mit ihm einließ! Ein religioses Genie, bas auf fteinigem Boben hinwelft, ftatt an Lebensbächen Wurzel zu ichlagen, fo fam ihm Nietsiche vor. Gin echter Metaphnsifer wird von einer Rirche nie ertragen werden. Er fann bies gelaffen bin= nehmen im Gefühl, biefe gegen ihr Wiffen und ihren Willen ju beeinfluffen.

### 3. Das Kulturproblem

Eine unabsehbare Masse von Borarbeiten häufte sich auf für ein großes Hauptwerk, das den lyrisch-metaphyssischen Zarathustra abhandelnd, oder wie er sagte, glossierend ergänzen sollte. Es sollte den Titel führen: "Umwertung aller Werte." Dieser sich türmende Gesdankenstoß wurde nun in einer Anzahl Schriften abgebaut. Die letzten ziehen ihrer starken Akzente wegen die Aufmerksamkeit zurzeit mehr auf sich als jenes erste Buch der vierten Periode, das teilweise in Sils entstanden ist.

"Jenseits von Gut und Böse" vereinigt insofern auch ein besonderes schweizerisches Interesse auf sich, als im "Bund", nach einer deutschen Boranzeige von Dr. Hein=

rich Welti von Aarburg, die aufsehenerregende Kritik J. B. Widmanns erschien und später am selben Orte eine Sammelbesprechung aus der Feder von Sarl Spitzteler Nietziches bisheriges Schaffen überblickte — also drei Anzeigen aus schweizerischer Feder zu einer Zeit, da Nietzsche noch so ziemlich in der ganzen Offentlichkeit totgeschwiegen wurde. Widmann hat dann später unter dem Titel des Nietzschen Buches ein Thesenstück über das Deutsche Theater in Berlin gehen lassen. Sein Argwohn, seine Warnung: "Ein gefährliches Buch — hier liegt Dynamit!" haben aber auf Nietzsche aufsmerksam gemacht.

Bon ben fieben ober acht letten Schriften läßt fich einheitlich fagen, daß sie das Rulturproblem mit un= erhörter Rühnheit und Freiheit anpacken. Beibe mit der zentralen Bestimmung, das Maß der Triebe zu einer unendlichen Gefühlsbefreiung auszuweiten. Zwei große Gedanken werden gegeneinander ins Feld geführt: ber eine heißt die Rangordnung, ber andere die Berbenmoral. Zwar erweist sich auch hier die leidige Macht= theorie als ein mahrer Schnurleib, ber ben fozialen Aufriß unnaturlich pregt und zwischen ben Extremen ber Berren und Sklaven die überleitende Mittelfchicht völlig ausschaltet. Denkt man aber, daß Dietsiche am Enbe feiner erften Schaffenshälfte zu einer bejahenben Auffassung bes Sokratismus gelangt mar, mas gleich= bedeutend mar mit einem Gintreten auf bas Problem ber Demofratie, so wird man versucht, in seinem Sinne eine gesellschaftliche Dreiftufung anzunehmen, allwo bas Pathos burch einen Abel, bas Recht burch ein Bürgertum und das Rach= und Rachegefühl durch ein Arbeitervolk

vertreten wird. Siezu tritt nun ber Ausblick auf eine Soberguchtung - ein Bufunftsplan, an beffen fernem Rande träumend ber Abermenich wandelt. Es melbet sich noch einmal der von Nieksiche immer schon hochae= haltene Entwicklungsgebanke, nun in physiologischer, raffenhngienischer Ausprägung. Und die blonde Bestie mit der blaffen Saut und den blauen Augen foll uns mar tüchtig fürchten machen, und boch birgt und um= fleibet fie nur feine fruhefte überzeugung von ber Le= bensgewalt des Blutes. Nietsiche ist sich wirklich trot aller Steigerung feiner Darftellungsmittel gleich und treu geblieben. "Der Philosoph," fagt er, "hat fein Auge für das, mas war und was wird - man sieht nur bas Seiende - ba es aber nichts Seiendes gibt, fo bleibt bem Philosophen bas Imaginare aufgespart als seine Welt. Sein und Schein! Der Frage nach ber Gewißheit wird damit nicht ausgewichen, fie muß aber jurudftehen hinter ber Frage nach bem Werte. Wahr= heit ist die Art von Jrrtum, ohne welche eine bestimmte Urt von lebendigen Wesen nicht leben fonnte. Der Wert für bas Leben entscheidet zulett."

## 4. Die Schranken von Diebiches Größe

Niehsches Ruhm wird von zwei Seiten in Frage gestellt — benselben, die er in sich trug: von der Weltsfreude und vom erkennenden Geist. Der ästhetische Borbehalt geht von den Dichtern aus, die finden, sein Diosnysismus versage infolge der Lebensdürftigkeit des Berkündigers. Niehsche wird als ein Schund-Dionysier bemitleidet. Nichts vom Aberschwang und der triefenden Lebensfülle, die man bei dem Umwerter zu suchen sich

berechtigt glaubt. Ein franklicher, grübelnder, im Grunde jaghafter Professor im Rubestand. Man fieht an einer folden absprechenden Ginschätung, wie verfehrt es ift, fich Rieksche von feinem Inrischen Ranken= werk her mit anakreontischen Erwartungen zu nähern. Der Suchenden martet die sichere Enttäuschung und Niehsiche geschieht bitteres Unrecht. Denn fein beisvielloses Gut, die ungeheure Glut des Schauens, wird babei vollia migachtet. Nicht ebenso verkannt wird heute Nieksche von den Gelehrten. Man sieht in seinem Werk nun doch nicht mehr nur den ausgeschütteten Bettelkaften - ber innere Anfak zum Suftem wird erkannt und anerkannt. Aber Nietsiche felbit fpricht ja von ben "ikep= tischen Antiwirklichen und Erkenntnismifroffovikern von heute", von der "Jahrmarktsbuntheit und Lappenhaf= tigkeit aller dieser Wirklichkeitsphilosophaster", an benen nichts neu und echt ift als biefe Buntheit. Wie follte ba fo leicht auf ein Sich-Rinden zu rechnen fein! Für Nietsches metaphylische Gewißheiten wird bie Uni= versitätswelt, als Sig ber theoretischen Menschen, mahr= scheinlich zulett empfängliche Borer stellen. Es ift schon viel gewonnen, im Bergleich ju ber Beit feines gleich= zeitigen Schaffens, daß heute unter seinen Rollegen, ben beutsch lehrenden Professoren, von der Unerschrockenheit und flaren Entschiedenheit seiner Belteinstellung auf bas intellektuale Gemiffen, wenigstens die befonders Begabten und Redlichen betroffen zu fein bekennen.

Busehends liegt nun die Bahn für das wirkliche Berständnis frei. Wir können auch zum Schlusse nur die stets wiederholten kurzen Leitlinien nachziehen. Nietziche baut eine biozentrische Welterklärung auf über ber

scharfersaßten Duplizität von Trieb und Vernunft, die er nicht zum völligen Dualismus erweitert, aber als dualistische Disposition niemals außer acht läßt. Der Maßstab zu einer Abmessung des Lebens liegt vor in der Möglichkeit der Bewertung: es kommt an auf die Qualitäten und auf das Vermögen, sie abzuwägen. Dieser Wert aller Werte und geheimnisvolle Quell aller Qualität ist das Leben selbst. Es tritt uns nahe als Bild und durch unsre Sinne. Diese Auffassung durchdringt zentral und einigend das ganze, sonst wild auseinanderstrebende Denken Nietssches.

Nietsche zu widerlegen ist oft versucht worden und nie gelungen, weil es nicht möglich ist. Aber überwunsen werden kann er und wird er, wenn erst noch entschlossener und tieser in die metaphysischen Untergründe hinabgegriffen wird als seiner Size und Ungeduld beschieden war. In der Genealogie der Moral steht der Sat: "Ein Geist, der seiner selbst gewiß ist, redet leise — er sucht die Berborgenheit, er läßt auf sich warten. Sein "mütterlicher" Instinkt, die geheime Liebe zu dem, was in ihm wächst, weist ihn auf Lagen hin, wo man es ihm abnimmt, an sich zu denken. In gleischem Sinne, wie der Instinkt der Mutter im Weibe die abhängige Lage des Weibes überhaupt bisher sestiges halten hat."

Soll der Versuch, über Riehsche hinaus philosophisch fortzuschreiten, glücken, so wird das wohl nur in der Richtung der eben erwähnten mütterlichen Instinkte und geheimen Liebe zu erwarten stehn. Und zwar gleiche verlaufend auf einem selbständigen metaphysischen Strang neben dem altausgetretenen theologischen Gleis

her. Die Religion, die uns umgibt, sucht den Bater. Eine neue Lebenswissenschaft wird die Mutter suchen die Ur- und Allmutter.

## XII. Die Hadesfahrt

"Auch ich bin in ber Unterwelt gewesen, wie Obhseius, und werbe es noch öfter sein; und nicht nur Hammel habe ich geopfert, um mit einigen Toten reden zu können, sondern des eigenen Blutes nicht geschont. Mösgen die Lebenden es mir verzeihen, wenn sie mir mitunter wie die Schatten vorkommen... Auf die ewige Lebendigkeit kommt es an." Zehn Jahre nach der Niesderschrift dieser Wahrsagung erfüllte sie sich an ihm. Zu Neusahr 1889 zersprang der zu straff gespannte Bogen. Aus der Oberwelt kam sein treuester Freund aus dem alten Basel nach Turin geeilt und streckte ihm die Hände zur Hilfe hin.

Als sie durch den Gotthard fuhren, sang Nietsche auf eine seltsame Melodie sein venezianisches Gondel-

lied, das Overbeck gang unbekannt war:

An der Brücke stand
Jüngst ich in brauner Nacht.
Fernher kam Gesang:
Goldner Tropfen quosl's
Aber die zitternde Kläche weg.
Gondeln, Lichter, Musik —
Trunken schwamm's in die Dämmrung hinaus...
Meine Seele, ein Saitenspiel,
Sang sich, unsichtbar berührt,
heimsich ein Gondellied dazu,
Bitternd vor bunter Seligkeit.
hörte jemand ihr zu?

In Basel wie schon in Turin nahm er das Gewimmel der Reisenden auf dem Bahnsteig für Empfänge, die zu seinen Ehren veranstaltet worden seien. Mit erstarrtem Gesicht, die Menge verachtend, durchschritt er sie ...

Zwei Tage später verließ er auf immer die Stätte seines einstigen Wirkens. Ihn begleitete ein junger Schweizer Urzt, Sohn eines früheren Kollegen, ein heimlicher, verschwiegener Udept seiner letten Schriften, erfüllt von verhaltener wilder Verehrung für den dämonischen Verkünder der Umwertung aller Werte, ben Schöpfer des "Jenseits von Gut und Böse"...

Doch nahm ihn in Jena noch einmal Schweizer und Baster Boden auf — exterritorial wie auf einer Gestandtschaft: das Haus seiner Freunde, Herr und Frau Prosessor Gelzer-Thurnensen. Dort kam nun Niehsiche öfters hin mit seiner Mutter, seiner leiblichen Mutter, die ihn fand, nachdem er den Weg seiner Griechen nicht zu Ende gegangen war und der chthonischen Urmutter nicht als Schauender und Erlöster in den Schoß sank.

Aber sank er ihr nun nicht doch in den Schoß? Ein Augenzeuge, ein Baster, damals Jenenser Student und Hausgast bei seinen Berwandten Gelzer erzählt mir: "Wenn Frau Pastor Niehsche Gelzers einen Besuch machen wollte, brachte sie gewöhnlich ihren Sohn mit, der ihr wie ein Kind nachlief. Um ungestört zu sein, führte sie ihren Sohn in den Salon, wo er zuerst an der Türe stehen blieb. Sie ging ans Klavier und spielte Aktorbe, worauf er immer näher trat und zuleht auch ansing zu spielen — zunächst stehend, die Mutter ihn auf den Stuhl niederdrückte, wenn ich so sagen

darf. Worauf er stundenlang weiter "phantasierte". Drüben wußte Frau Pastor ihren Sohn aufgehoben, ohne ihn beaufsichtigen zu mussen, solange sie Akkorde hörte."

So schließt sich der Ring von Niehsches Werk: geboren aus dem Geiste der Musik ging num die Tragödie unter im Geiste der Musik. Das Persönliche an ihm schmolz dahin. Es zerbrach Niehsche als Individuation. Ein herrlicher metaphysischer Gesang, den seine Leibseele bei Lebzeiten umschlossen hatte, gelangte nach ihrer Auslösung zum Tönen.

> Silbern, leicht, ein Fisch, Schwimmt nun mein Nachen hinaus.

## Die Schweiz im deutschen Geistesleben

Eine Sammlung von Darstellungen und Texten, herausgegeben von Harry Manne (Bern)

[18 Ziel dieses Unternehmens schwebt eine Urt Enzuklopädie des deutsch-schweizerischen Geistes vor. In einer zwanglosen Folge schmucker und wohlfeiler Bändchen follen das völkische Wesen und die geschichtliche Leistung der alemannischen Schweiz herausgearbeitet und der bedeutende Anteil aufgezeigt werden, den fie an Runft und Rultur des gangen beutschen Sprachgebietes von jeher gehabt hat und fortbauernd nimmt. Dabei werden auch die fruchtbaren Wechselbeziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland (Goethe, Beinr. v. Rleift, Richard Wagner, Nietsiche in der Schweiz; G. Reller, Stauffer Bern in Deutschland) beleuchtet werden. Neben den tieferen historischen Interessen foll ben lokalgeschichtlichen Reigungen Rechnung getragen und ferner versucht werden, auch die

vielen vorübergehenden Gäste der Schweiz literarisch zu fesseln und dieser dadurch innerlicher zu verbinden. Denn möglichst weite Kreise der Gebildeten und Bildungsbedürftigen gilt es heranzuziehen und anzuregen. Darum sind die Bändchen zwar von namhasten Fachvertretern (zumeist schweizerischer Nationalität) bearbeitet, aber in gut gemeinverständlicher Form ohne viel gelehrtes Beizwerf gehalten. Der deutsche Herausgeber wirtt seit nunmehr anderthalb Jahrzehnten als Prosessor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität der Bundeshauptstadt und widmet den Zusammenzhängen zwischen dem gesamtdeutschen Geistesleben und dem der deutschen Schweiz seine ganz bezsondere Beachtung.

In erster Linie wird die Literatur Berücksichtis gung finden. Zusammenfassende Darstellungen und Auswahlausgaben mit charafterisierenden Einleis tungen werden einander ablösen, wertvolle Werke älterer Zeit ganz oder auszugsweiß in Neudrucken vorgelegt und bedeutsame neue Dichtungenerstmalig veröffentlicht werden. Neben einzelnen Dichters persönlichkeiten (Manuel, Haller, Gesner, Gotthelf, Keller, Meyer, Spitteler, Feberer usw.) sollen größere Zeiträume (Minnesang, Humanismus, Literatur der Gegenwart) und einzelne Gattungen und Richtungen (das schweizerische Drama, das historische Bolkslied, die Mundartdichtung) in ihrer Entwicklung vorgeführt und des weiteren Überblicke über die Bedeutung einzelner Literatursstädte (Basel, Bern, St. Gallen, Zürich) und über die dichterische Behandlung landschaftlicher Einsheiten (der Bodensee, das Berner Oberland, das Engadin) geboten werden.

Nicht minder liebevolle Beachtung wird sodann die bildende Kunst erfahren, sowohl in kunstzgeschichtlichen Abrissen, als auch in Bildersammzlungen, für die ein größeres Format vorgesehen ist. Bedeutende Persönlichseiten (Graff, Böcklin, Hodler) und große Einzelwerke (Holbeins Totenztanz, die Münster von Bern und Basel) erhalten Sonderbarstellungen; daneben ist die Sammelvorsführung von Gemäldegruppen, von historisch wertzvollen Profanbauten, Toren, Brunnen, Brücken, von Bolkstrachten u. dgl. geplant.

Reiche Ausbeute verbürgen Geschichte und Kulturgeschichte. Auch auf diesem Gebiete sollen teils ganze Zeitalter (Urgeschichte, Pfahlbau; Res

formation, Helvetif), teils einzelne hervorragende Ereignisse und Gestalten (Bruder Klaus, Zwingli) behandelt werden. Dazu kommen Neudrucke wichtiger Chronifen (Tschudi) und fritische Würdizgungen führender Geschichtsschreiber (Johannes v. Müller, Jakob Burchhardt). Historische Erscheiznungen wie das Reisläufertum und große Bertreter der Kulturz und Geistesgeschichte wie Paracelsus, Lavater, Pestalozzi sollen bei aller Knappheit der Behandlung scharf herausgearbeitet werden.

Aus der überaus reichhaltigen, fast unübersehs baren schweizerischen Bolkstunde werden Einzelsgebiete fest umrissen vorgeführt und insbesondere auch Sammlungen aus der so üppig blühenden Bolkssage dargeboten werden.

Damit sind nur die Umrisse eines großen Planes angedeutet, dessen Durchführung mit aller Freisheit und unter bereitwilliger Anpassung an fruchtsbare Anregungen und berechtigte Wünsche von Mitarbeitern und Lesern vor sich gehen soll.

Bern, im Mai 1922 Der Herausgeber Professor Dr. Harry Mannc

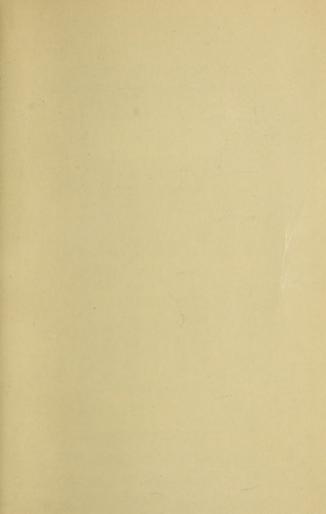



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Philos N677. YberN Bernoulli, Carl Albrecht Nieztche

